

# Werden-Wesen-Wirken

Herausgeber: Der Reichsorganisationsleiter der NSDAP.



# Der deutsche Staatsraum

Erhlörting jum Titetbild

- Das Beich Heinriche VI.
- Das Beutsche Beich nach bem 30 jahr. Brieg (1648)
- Das Beich Bismorche (1671)
- Das Deutsche Beich nach bem Weithrieg (1920)

# Inhalt biefer Holge:

| Heilig Vaterland .             |   |   | - |    | ÷ |   |    |   |  | ÷ | ÷  | ٠  | 2  |
|--------------------------------|---|---|---|----|---|---|----|---|--|---|----|----|----|
| or. E. Meynen<br>Deutschland   | ì | į |   | ÷  |   |   |    |   |  |   | į  |    | 3  |
| w. Bumpl<br>Söhne unseres Bolh |   |   |   | į. |   |   | i. | ì |  |   |    |    | 34 |
| Das deutliche Buch             |   |   |   |    |   | ÷ |    |   |  |   | į. | ı. | 40 |

PREIS DES HEFTES IS RPF.



# Per Schulungsbrief

Das zentrale Monatsblatt der NGDAP. und DAF. (Hauptschulungsamt der NGDAP. und Schulungsamt der DAF.) Herausgeber-Der Keichsorganisationsleiter

> s gibt wohl fein bolt, das für die Erhaltung feiner nationalen Existeny mehe Mut einsehen mußte als das deutsche. Wohl von feinem bolt hat das Schickfal größere und Ichmerglichere Opfer gefordert als von dem unferen. Aus feinen Reihen heraus wurden Entschluffe geboren, die zu dem Rühnften gehören, was menfchlicher Wagemut je unternehmen mochte. Wirfelber find Menschen, die das Verhängnis Zeugen fein ließ eines mabrhaft tragifden Opfere an Blut, unerschütterlicher Tapferfeit der Lebenden, ftoifcher Aufopferung der zum Sterben Bestimmten, grengenlofer Rühnheit des Wollens und des Entschluffes großer Geerführer. nein! Reine Nation hat auf dem Altar des die Bolfer prufenden Bottes größere Opfer niedergelegt als die deutsche. Und dennoch mußten wir felbft es erleben, wie gering ihre gefchichtliche Wurdigung ausfiel. Gemeffen an den Erfolgen anderer Bolfer find die Ergebnisse des Ringens um das deutsche Schidfal tief beklagenswert. Indem wir diese Catsache ohne jede Gelbsttäufdung ertennen, legt uns die Gorge für die Jufunft unferes Boltes die Berpflichtung auf, ihre Mefachen gu erforfchen. Der Sührer (Reichsparteitag 1935)



- 2. Bei den Sternen fteht, was wie fchwoern. Der die Sterne lentt, wied une horen, Ch der Fremdt die deine Krone eanbt, Deutschland, fallen wie haupt bei haupt.
- 3. Heiltg Vateriand, heb zur Stunde lahn dein Angesicht in die Runde. Siehung all entbrannt, Sohn bei Söhnen siehn. Du sollst bleiben, Land, wie vergehn.

# Dr. E. Meynen:



# Taufenb Jahre Deutschlanb

Die Frage bes Liebes "Was ift bes Deutschen Waterland?" ift schon vom Dichter selbst mit voller Selbstverffändlichteit beantwortet werben: Das gange Deutschland soll es sein! Und doch ift es nicht selbstverffändlich, was in bieser Antwort liegt, und auch beute ist noch nicht allen aus unserem Bolte bewustt, was Deutschland als Ganges ift. Noch nicht lange ift es ber, daß man im Reiche unter einem "Deutschen" nur den Staatsangebörigen bes Deutschen Reiches verstand.

Jeder von und weiß, bag wir im taglichen Sprach. gebrauch nicht felten "Deutschland" und "Deutsches Reidi" gleidifesend anwenden. Es gibt feine Zeitung, in ber wir nicht Beifpiele fur biefe Catface finden. QBir lefen über die Wirtidiaitelage Demifchlande, jebodi gemeint ift nur bie bes Reiches; Die furchtbare Dot ber Arbeiteloligfeit unter ben Guberenbeutiden ober bie wirtschaftliche Rotlage bes Memellandes fleht bierbei meiftene aufierhalb ber Berudfichtigung. Aber wir branden nur ein foldes Beilpiel gu Enbe ste benten, um ju ertennen, wie verantworrungslos und wie unvöllisch gesehen bie beliebige Merranfchung ber Begriffe "Deutschland" und "Dentsches Reich" tft. Dentichland ift größer ale bas Reich in ber Zwangsjade des Berfailler Schanb. verirages.

Eine vielfach gebantenlos bingenommene Tatfache ift, bag bas Berfailler Dittatbolument als Staatstilel des verflümmelten Reichsgebiets nur die Begeichnung "Deutschland" tennt.

Schidfal, nicht Berhangnis, fonbern Unigabe ber Deutschen ift bie Lage ihres Lanbes inmitten

Europas; feine Beite ift nicht von naturgemarten Grenzen bestimmt. Polts. und Staatsgrenzen fallen in der deutschen Bergangenheit nur teil weise zusammen. Das neitzelalterliche Reich war großer als das Pollogebiet; bas Raiserreich von 1871 war fleiner als dieses. Das Wiffen um ben Unterschied zwischen Reichsgebiet und Deutschland ift bas Urertebnis bes wettanschanlichen Umbruchen von 1933. Großbeutschland erwache!

Es gebt nicht an, baß Gegner unferes Wolter ober gar eigene Gebankenlosigkeit ober ber verfälschte Sprachgebranch einer verfunkenen Zeit bas Wort, bas sebem Deutschen Wermachtnis sein sollte, in Willtür branchen. Es geht nicht um leere Definitionen, sonbern um die elementare Wirklichkeit unseres Woltes, für welche die Namen schließlich Kennwort von letter Bebeutung find.

# Der Name Deutschland,

verden sollte, ift uns in der deutschen Schriften werden sollte, ift uns in der deutschen Schriftert. Die Entstebung des Offfrankischen Reiches durch die Verduner Teilung (843) und die Vereinigung des Frankischen Mittelreiches mit senem (879/80) schus die Brundlage der räumlichen Eindelt. Ein neues Wolfstum, das von Abein- und Donaulanden in Mischung und Austösung des Germanischen Gestaltung fand, einte Franken, Alemannen. Sachsen, Thuringer und Vapern mehr und mehr Die Auseinandersebung mit den Machdarvöllern keigerte das Bewustsein der Gemeinschaft, der sprachlichen Eindeit, ein Erkennen beutscher Art und ein Heunfühlen un Lande deutscher Sitten, die



. unter Otto I. (936 - 973) ein einbeitliches volfliches Zusammengeberigleitsgefühl von Furften und Menge eingeleitet murbe.

Jedoch bas Reich war universaler und europatscher Matur. Es sollte für das Auftemmen und die Anwendung des Wortes Deutschland von grundiegender Bebeutung werden, daß der Begriff "deutsch" nicht von der staatlichen Zugehörigkeit ausgegangen, sondern auf die Sprache, bem nach außen din einschweidendsten Merkmal völlischer Zugehörigkeit bezogen war.

Dech

# mas heißt deutsch?

Unfere Nachbarvolter tonnen ohne Mube sagen, weshalb fie so und nicht anders genaunt werden. Die Engländer tragen ben Namen ber Angeln, des Jest-landstammes, der aus Sachsenland binuberging. Die Franzosen heißen francisci, français als Bewohner von Francien; das heißt, Franzose beist jeder Bewohner, der von der Insel der Franken, von der Isle de France beherricht wird. Ganz anders der Sinn des Wortes "demich". Es gehört, wie schon Jakob Grimm") ertannte, m.,thiot" – Bolt – und es beist soviel wie vollisch, dem Polte gebörig. Ehe das Worte im beutschen Gewande zum Wolks, und Landesnamen wurde, sollte es jedoch mehrfachen Bedeutungswandel erleben.

# Die früheften Belege

jeigen bas Wort als Lebuform im lateinischen Schriftenn. Als ber Ausbenck 786 in ber Form "theobifce" und 788 ale "theobifca lingua" auftritt, bezeichnete er bie Spradweile bes Bolles.

\*) 3u ben 3itaten ogl. G. Wiennen Peuticiand und Teutides Reig, Leipzig, J. A. Bredbone 1995, 255 E., ib Ubb., to Karten.



Der Often in der Dolkerwanderung; der germanifch überwanderte Kaum von einft und das Kernceich (fcmarz) von heute

Die "theodifca lingua" aber fand burch die innere Scheibung germanifder und tomanifder Weltheit in ber "lingua ruffica romana", ber romanuden Boltefprache, einen bestimmten Begenfas. Bereits 842, ein Jahr vor bem Berbuner Bertrag, traten bie beiden fich voneinander absondernben Boltefprachen in ben "Gtragburger Giben", die die Sobne Ludwigs 1., Ludwig und Karl, gur Befraftigung ibres Bundniffes gegen ibren Bruder Corbar laufdien, in gefühlsbetontem Bemufitiein vollifder Gigenart fich enigegen; Lubmig, inm Befolge Rarle gewandt, fdwur in ber "comana lingua" (romanifden Sprache), und Karl fur bie Bermannen Endwige in ber geubifca lingua" (deutschen Sprache), umgetebrt ibre Dannen. Das tarelingifde Stantegefüge gerrif nicht gufällig nach mehrfaden Teilungen endgultig in norbiüblicher Richtung im Raume ber beutigen frangofifch-beutiden Opradigrenie.

Es ift naturlich, daß der iprachliche Boltsgegensaß an der Sprachgrenge offendar murbe. Das auf dem iprachlichen Begriff aufbauende Hauptwort "Tendisch" = Deutsche wird erstmalig in Trient 845 gelegentlich einer Gerichtsversammlung bezeugt. Um die Mitte des 10. Jahrbunderts begegnet uns "Tentonici" als Boltsname auch diesseits der Alpen. Urtunden der Knisertauziei Orto I. nahmen die Besteichnung für die deutschrede Bevölferung bes Reiches in Brauch. In einer Magdeburger Urtunde aus dem Jahre 961 finden mir "theutunici" als vollische Bezeichnung im Gegensah zu den Stamen. Weitere Urtunden zeugen, wie gerade die Stellung zu den Stamen neben der Scheidung

# Deutich und Welich

im Weiten und Guben jest ein bedeutenbes Element ber Starfung bes Wolfsbegriffes murbe. Bei

Brund von Querfurt, der unter ben beutiden Schriftftellern als erfter ben neuen Boltebegriff "Theutones"
anwenbet, begegnen wir 1004
auch jum erften Male bem
Ansbrud "Theutonum
tellus" - Deutiche Erbe.

In ber Beit ber Dlachtfulle bes beutiden Katiertume unter Ronrabll. (1024-1039) und Beinridi III. (1039-1056) ift ber Begriff "bentid" enbaultig als ber gebrand)lidite Dame für Oprade, Wolf und Land im lateinischen Schriften ju voller Entfaltung und Geitigung gelaugt. Das Erftarfen ber einzelnen Stammeseinbeiten als territeriale Madite tonnte bas Bemußtfein ber vollfifden Gemeinidaft nicht mehr fprengen. "Theutonica patria"





Deutsches Baterland, bei einem schwähischen und frantischen Chroniften zu Ende bes 11. Jahrhunderts erstmalig belegt, gibt der Ibee ber Bemeinschaft vollstümtlichen Ansbruck. Das ift zugleich die Zeit, in der das Wort "deutsch" auch in der deutschen Sprache selbst lebens volle Gestaltung fand, und auch die ersten Zeugnisse des Wortes "Deutschland" in der deutschen Woltssprache austreten.

Rein königliches Detret, keine Verfagungsvorlage feste tas Wort "Deutschland" ein, ionbern das Werben und Weben des Wolfstums felbst ichuf fich in ihnt ureigensten Unsbruck. Die beutsche Runtbichtung überktefert uns, so mochte man lagen, ben Laufichein. Eben als unter Kaifer Beinrich IV. (1056 – 1100)

der große Rampf gwifden Raifertum und Papfttum bie innere Entwidlung des deutschen Bolles gewaltig borwartetrieb, beren wie in einer mittel. rbeinifcheit Dichtung, bem fogenannten Unno. liebe, um 1080 verfant, neben ber Bolte. bezeichnung "Dintifdin linte" und "Dintidi man" ben Diamen "deutsches Canb" felber: "in bintifdemi lanbe". Die um die Mitte des 12. Jahrhunderte gu Regensburg niebergeschriebene Raiferdironit, die von ftartent nationalen Bewuftfein gerragen ift, fpricht von "Dutife vole", "Dutifce berren", "Dutifce riter. icephte", "Dutifce man". Gie bringt in deutscher Sprache erftmalig nun auch ben bauptwortlichen Begriff "bie Dutifeen" ober in ber Gingabl "debain Dutifcer". Der Canbbegriff Deutschland findet fich sowohl in der Mebryahl ife Du. tifcen landen" als in ber Einzahl "te Dutifcen lante". Das Reid beifit mebrfach "Dutifce rich".

Bei Watter von der Bogelweide (1170 bis 1230) bat der Begriff "dentich" die gange Bobe und Weite feiner völlischen Gestaltung. Watters Sprucke und Lieder, die er wie ein Spielmann fang, find ein glübendes Beteuntnis für dentiche Art und Ehre und zur deutschen Einheit; thuschin junge, tiusche linte, die Lintichen, und Lintichen, tiusche man, tiuschen fromen, truschen wiben, tiuschen, tiusche man, tiuschen Preichebegriff das "roemisch riche" auch schlechtbin "das riche", die Landbezeichnung "tiusche lande". Welch vollliches Bewußtsein liegt nicht in dem im Schulungsbrief 10/37 Seite 5 gezeigten Preisliede, in dem Walter Zucht und Sitze unseres Landes rühmt.

"von der Elbe ung an den Rin / und her wider ung an Ungerlant / jo mugen wol die besten sin / die ich in der werlte han erkannt."



Die Völkerwanderungszelt ift eine Jeit des größten Ausgriffs germanifcher Stämme

Jumer baufiger begegnen wir nun bem Mauien. Ein Befolgemann bes Bergogs Otto von Bapern, Reinbot von Durne (1236 – 1237) wünscht seinem Dichterwerte Verbreitung über alle beutschen Lande, "von Lirol bis Vremen, von Prefiburg bis Mes".

In einer erften

#### "Beidreibung Deutschlande",

einer elfassischen Banbidrift aus bem Ende des 13. Jahrbunderis, werden die Grenzen burch die Erftredung von Utrecht die Freiburg (an der Saane) im Achtland und von Wien die Lübed bestummt. Die Grenzen follten in spaterer Zeit nicht immer so flar erfasit und unumstritten sein. Unterschiedliche Grenzbeitimmungen waren gegeben, als beutsche Menschen über die Elbe gegen Often zogen und vorübergebend flawisch gewordene Lande wieder zu germanischem Kultur, und zugleich zu beutschem Wolfslande machten.

Mit ber Idee ber völkischen Einbeit aber sand ber Name Verbreitung. Vom Dichter und fahrenben Sänger gebraucht, lebte er balb im Munde aller beutschen Stänune, bierbei mundartlich in mannigfacher Gestaltung. "Tütsche Lande", so sagte man im alemannischen Sprachgebiet ber Schweiz und am Oberrbein, an ber Ofisee redete man von den "Dubesche Land"; in Ofterreich lebten die Formen "Diutsche" und "Liusche lante", aus benen sich im Laufe bes 14. Jahrbunderts die heute allgemein gültige Schreibung "deutsch lande" entwicklieder fet diese Schreiber und. Denn häufiger begegnen wir nun bem Ramen.



Das Beich Ralfer Ratis und die Eroberungen der Ratolinger

Die Mehrzahl "Die beutschen Lande", wie fie zunächst fast ausschließlich bereschte, war gewissermaßen ber Ausbruck für die reiche, aber tole Zustammensehung des Landes. Dem alten beutschen Neiche entstand teine zentrale Reichshauptstadt als traftvoll einigender Mittelpuntt, wie Paris ihn frubzeitig für das westfrantliche Reich bedeutete (Siebe Darstellung Seite 12! Schriftltg.). Kein umsassendes Reichsrecht, tein deutsches Wollsrecht bildeten eine böbere Einbeit über die Stammes und Lerrttorialgewalten; gleich der Bielfalt der Mundarten galt, aus den alten Stammesrechten erwachsen, in den einzelnen Landesteilen verschiedenes Recht und Beses.

Der Dentiche batte für seinen Beimatboben, sein einheitliches Siedelgebiet, ben ibm bis beute zu eigen gebliebenen Namen Deutschland gesunden. Der Staat der Deutschen, das mittelalterliche Reich bagegen, trug ben übervoltischen Anspruch eines "Imperium Romanum", eines Rönuschen Reiches. Imperium Romanum, Sacrum Imperium, und seit 1254 auch die zusammen-bängende Form Sacrum Imperium Romanum —

#### Beiliges Römifdes Reich

waren die ftanterechtlichen Bezeichnungen bes Reidies in ben anttlichen Delumenten. Die hat bas mittelalterliche Reich ben Titel "Deutschland" geführt.

Die Raiferliche Kauglei begann um bie Wenbe bes 13. und 14. Jahrhunderts fich ber deutschen

Wolfssprache zu bedienen. Wo die Wendung "beutsches Land" in den amtlichen Urtunden gebraucht murbe, da stand sie zur Gegenüberstellung mit den welschen Beibeiten bes Reichs oder zur beionderen Bervorhebung der volfsdeutlichen Teile. "In dem Heiligen Römilchen Reich und sonderlich in beutschen Landen" ist eine wiederholt auftretende Wendung.

Deutschland — Heiliges Römisches Reich, beibe Bezeichnungen find mehr als
äußerliche Worte, fie find die Sinnbilber ber Mächte, die
im Mittelalter auf bem beutichen Boben miteinander
ringen. Die römische Kaiserüberlieferung und die römischuniversalifischen Kirchenpolitis
standen naturgegeben bem
beutschen Wolfsgedanten gegenüber.

In diefem Zufammenhang will auch ber mittelatterliche

Sprachgebrand ber Bezeichnung

# "Germania"

gefeben fein, beffen Anmendung auf Spradgebraud und Inhaltebestimmung bes Bortes "Deutschlanb" nadbaltige Auswirkung gehabt bat, Die papfilidie Rurte greift ben Musbrud in bem Angenblid auf. ale fie fic anichide, die bis babin unabhangige frantifde Eigentirde fich ju unterfiellen, ale fie bem angelfacificen Dlonde Binfried Bonifatius (073 bis 754) ben Auftrag ber Reformierung und ber Cachfenmillion überträgt. Die romifche Rirdenpolitif mablie hierbei nicht als kirchliche Wermalfungeeinbeit die Grengen ber merdenben Glaats. und Boltstörper, fonbern fprach von "Germa. nien", im farren formalen Denten im Unichluß an Lacitus (98 n. Ebr.). Rhein und Donan bilben bie Grengen, ungeachtet ber Beftfegung germanifcher Stanume weftlich und fublich ber Bluffe, und ungeachtet ber Ausbehnung bes Franklichen Reidies. Geither mar ber icablide Sprach. gebrauch ber Kirdenverwaltung, ber von bier in bie allgemeine lateinifde Bildungsprache ber Beit übergegangen war, norionalpolitifch für Reich wie Pole Schablich. Wir empfinden es vom völlischen Standpuntte aus beirembend, wenn Cambert bon Berefeld Köln neben Daing bas Baupt und die erfte ber gallifden Stabte nennt, ober wenn Otto von Freifing bas beutiche Erier als bie bornehmfte ber Stabte "Galliens" begeich. net. Friedrich Elosner, ein Strafburger Prieflet, ber 1362 feine Chronit beenbete, fühlte bas 3rrefabrende der Bezeichnung und erflatte ausbrucklich "ber bischof von Menne ift des riches canneler in Germania, bas ift gwischen Ungerlant und dem Rine, der bischof von Triere canneler in Gallia, das ift bie bistie des lamparteichen gebirges in ruischem lande."

Eme für die Rammauffostung Deutschlands folgenichwere Answertung aber follte sich ergeben, als unter bem Einfluß der bumanielichen Berflesbewegung das Wort "Germania" zum nationalen Coningemort der beut den Gelebrtenschaft wurde Diese sent seit der Mitte des 15. Jahrbunderts, den firdentechtlichen Sinn gang unbeachtet sallend, allgemein "Germania" für Deutschland und übertrug anderfeits Deutschland ohne weiteres mit "Germania", wie sie auch den Namen "Gadha" für das zeitgenöffinde Firantreich verwandte

Ausführungen einer Paberborner Weltebronit (.406-1418) beienchten schlaglichtartig bas fur Boll und Reich gleich Gesabrliche solchen Sprachigebrauches. "Zu bemerten ift", so lautet es bier, "dan man mehrere Provinzen, die fich zwischen Alven und Dienn am Ufer bes Rheines auf Gallien erfrecken, in alten Schriften noch zu Gallien rechnet. Alle indes gebrauchen die beutiche Sprache und werden beshalb von den Beutigen unter die Provinzen Demischands gefahlt, und bies find Eisas, Brabant, Sectand, fla idern und Bolland..."

Barbe ber terdlich miffenichafiliche Begriff "Germanien" auch im benischen Boltente beimiich, sobatboch biese Bleich febung bie ungludseligften Folgen für Deutschland bis auf ben heutigen Lagnach fich gezogen, Sie erft gab bem

# Gedanten ber Rheingrenge,

wie er uns im Baseler Freieben (1795) begegnet, als naturlicher Grenze Frankreichs die Begrundung. Denn die Gleichiebung der antisen Manieu nut den modernen Staatstiteln verlieh dem Worte "Galtien" bet den Franzosen alsbald einen historischlichen Inspruch. Bis auf Poincaré, die beite, haben die Franzosen die Verzauschung von "Galla" und "Germania" mit "Frankreich" und "Germania" mit "Frankreich" und "Deutschland", d. h. die Gegenüberstellung ihres reinen Staatsgebankens gegen unseren Bollsgebanken, sich zunnhe zu machen gewußt.

Co verhanguisvoll fich die Gleichsenung antiter Namen mit dem zeitgenöfischen Volkslandnamen auswerte, so gab ein anderer Begenif, die Ausraffing des Deutschen Volkes als

### deutsche Nation

fett bem 15 Jahrhundert dem Worte Deutschland eine vertiefte Bedeutung. Auch biefe Bendung entstand junacht im Bereiche der latemischen Bildungsiprache und bezeichnend ift, daß dem Worte zunächseine tem außerliche Raumbestimmung zugrunde lag, es diente an der Universität und in Liechlichem Kreise

ale Bezeichnung einer übervolltiden Organisationseinheit, wenn auch vielleicht unter beutschem Borrang.

für die Deutidien aber nahm der Vegriff einer deutidien Ration ("Matio Germanica") in den kirchenbolitischen Auseinanderlebungen des Konflarter Konfile (1414 – 1418) und des Baieler Reform longie (1431 – 1449) mit raldier Scharfe die Fardung eines Straffrufes in der eigenen nationalen Sache an.

Die "natio germaniea" war nunmehr bie Beteidinung für die Gesambeit ber weldlichen und
gefflichen Gewalten, deren Wertreter auf dem dem
iden Reichstag sich einsanden jur Beratung und
Beschluftraffung über Angelegenheiren des Reiches. Utrich von Richenthal, der deutsche Kongrigelch dies
ichreiber, erflart: "Die Racion Germanin,
das ift Lutschland." Münte er den gelehrten
Begress noch erflaren, so war dieser doch nach lurger
Zeit Gemeingut und fand in der Form "teutscher Mation" noch um die Mitte des 15. Jahrhunderts in die beursche Boltssprache Eingang

Ale Martin Luther fich in feiner program marichen Flugichrift bes Jahres 1520 an ven "Christichen Abel beuticher Nation" menbete, beland bas Wort bereits fest umriffenen, und zwar feinen beutichvollieden Inbalt: "Jes ichreb ich an bas



Das erfte Reich der Deutschen, das Otto L. jur möchtigen, die Weit ordnenden freuft erhob

vatterlandt. / Tenticht Mation in ihrer iprach / Zu bringen bisenn Dingen rach", begann Ulrich von Dutten im gleichen Jahre seine "Clag und vormannung gegen bem übermanigen vochriftlichen gewalt bes Bapftes zu Rom, vod ber bugeiftlichen auflichen"

Wenn in bem Begeref ber beutschen Matton als Belt junächst eine ausgelprodene ftandische Farbung lag und nur die bentsche Beiftlichkeit und ber beutsche Abel gemeint waren, so umjaßte der Name deutsche Mation als Landbegriff — und als selcher bind er bald gleichfalls baufige Anwendung — doch die ganzen deutschipprochigen Aolfsgebiete. Der Aufsteg ber Städte und des Burgertums, das volligse Aufreden des Landmannes in den Bauerufriegen weitete innerdath des Vollsgamzen mehr und mehr die Tragslache eines gesamtbeutschen Vollsenwsinden und nationalen Selbstbewustriems.

Seit ber zweiten Salfte bes 15. Jahrbunderts trat die Bezeichnung "beutide Ranion" in Berbindung mit bem Reichstitel; "Reich beutider Ration" ift in der Folge eine immer gelaufiger werbende Formel.

# Deutschland

Du bavials das geschlosiene deutsche Woltogebiet verhalb bes Reiches lag jo war es naturlich, daß "beutsche Nation" und "Deutschland" als Wedgel-

begriere zueinander traten. Die Wendung deutschie Ration jollte sogar in den Reichsurkunden als sester Rechtschieden als sester Rechtschigten die alte, rechtsich nicht gebandene Besteicht ing "Tenticke lande" solt vollig verdrängen. In den gesehrten Schriften ber Zeit und im Beitsemunde lebt, der Name "Deutsche Lande" indes ungebrochen weiter, ja er gewonn unter der Einwurfung deb neuen Begriffes Perstantung und im besonderen seine beutig, straue Einbeit Die Einzeltern beginnt winner baufiger ausgatzeten

Das deutsche Beltelieb tennt bie beutige Form "Dentidland" feit 1512. "But bich, Teurich. land! Teurschland, fib zu, bewar dich wol' Teurichland, bab bid in but." Der embring. lide Warnruf ber im Elfaß 1913 in Strafiburg gebruckten Dichtung tennt "Deutschand" in ber Begenoberftellung ju ABelichtand, in ber Zurad weilung von welfdem Gut, ber Forberung der Did tung, ale fittlider Inbegriff volllicher Eigenflandigleit und Embeit. Bei hutten tonnen wir fagen, daß er als deutidier Kanipfer, obwohl in ferner Beificeentwidlung ben Dumaniften angehorend, mit Absidpt nie bas gelehrte laternische Wort "Germanien" [direibt; fein Waterland beibt "Tentidiand". Es ift vor feinem Tobe fein legies Wort.

Ein beiontes Mattonalempfinden aubert fich in ben geitgenobijden Stimmen, es fiebt wecen ber im

8

"Glanben Gie ja nicht, bah ich gleichgultig mure gegen bie großen Ibeen, Freihelt, Bolt, Baterland. Mein; bieje Ideen find in uno; fie find ein Teil unferes Wefens, und Riemand vermag fie von fich zu werfen. Auch liegt mir Teutschland warm am Serzen. Ich habe oft einen bitteren Schmerz empfunden bei dem Gebanfen an bas tentiche Bolt, bas jo achtbar im Ginzelnen und jo miferabel im Gangen ift. Eine Bergleichung bes teutiden Boltes mit anderen Boltern erregt uns peinliche Gefuhle, über welche ich auf jegliche Weife hinweg zu fommen fuche; und in der Abiffenichaft und in der Kunft habe ich die Schwingen gefinnden, durch welche man fich barüber hinmen 31. heben bermag: benn Wiffen'haft und Kunft gehoren ber Welt an und por ihnen ver dwinden Die Schranten der Plationalitat; aber der Troft, den fie gewähren, ift dach nur ein leidiger Troft und erfest bas ftolze Bewußtsein nicht, einem großen ftarten, geachteten und gefurchteten Bolte anzugehören. In derietben Weise troftet auch nur der Glaube an Teutschlands Zutunft. Ich halte ibn lo fest als Sie, biefen Glauben. Sa, das leutiche Bolt veripricht eine Zufunft und hat eine Zutunft. Das Schichal ber Teutichen ist, mit Rapoleon zu erben, noch nicht erfüllt. Satte i fic leine andece Anjgabe zu erjullen gehabt, als das römijche Reich zu zerbrechen, und eine neue ABelt gu ichailen und zu ordnen, fie murben langit gu Grunde gegangen fein. Da fie aber fortbestanden find, und in folder Rraft und Tüchtigleit, fo muffen fie, nach meinem Glauben, noch eine gebijere Bejinmmung haben, eine Bestimmung, welche um jo viel großer fein mirb, benn jenes gewaltige Wert ber Zerfterung bes römischen Reiches und ber Gestaltung bes Mittel-Alters, als thre Bilbung jeht haber fteht."

> Goethe 1813 in feinem Geiprach mit Beineich Luben, Rovember 1813. In Beinrich Luben, Rudblide in mein Leben. Bena 1847, S. 110 f.

völtischen Machtibee (Umverialität) ber römischen Raiseridee, micht welsburgerlich wie biefe, aber auch nicht inebr, was febr wiching ift, nur frammesgeschicht, sondern deutsch soweit die beutsche Zunge klangt. In den Grenigebieten des Neiches an volfticher Siedlungsgeente, im besonderen in der Schweiz, Elfaß, den rbeimischen Stadten und in Flandern besagen die Einennamen "Deutscher" und "Deutschland" uicht zuleht in Zeiten kalter Salerlicher Schwache erhobte Bewertung deutscher Kultur

Bas beleuchtet bie Tatsacke ber volllichen Bedeutung bes Wortes "Deutschland" gegennber dent Staatorechtsbegriff des "Reiches" besier als dies, das die schweigerische Eichgenossenschande im Basieler Frieden (1499) und selbit noch nach dem Wostfaltichen Frieden (1648) als Teil Deutschlands gegolten hat. Die Schweiter blieben "Deutsche", der Gegensas zu den welschen Rachbarn und die sprachvollliche Berbindung mit den Deutschen im Reich ließen die Eichgenossen auch weiterbin im Munde anderer als im eigenen Worte, Deutsche , Eingeweiere ber deutschen Ration", "geborege Dani be Feman

Empfedere Erfaffung bes Spracibobens nufite mettelich bie raumliche Brengverschieden beit bes völlischen Begriffes "Deutschland" auch ber dem untversalen Staarobegriff bes Reiches erteinen. Da war es vor allem bie zwiesache Stellung Bohmens zu Deutschland und nnerhalb bes Reiches, um die, wie politisch in ben Buflitentriegen, auch in Wort und Schrift gestritten werbe

4

Der gewiß nicht dentich gefinnte Staltener Enea Silvio Piecolomini von Siena, ber fpater als Papit Pins II. den Stuhl Petri bestieg, ber mit femen bistortich-geographischen Arbeiten jur Begründung des hinnamömus auf deutschem Boden viel beitrug, bezeichnete um bie Mitte bes 15. Jahrhunderts bas Verhaltnis Bohmens zu Deutschland mit ben Porten.

"Böhmen, obgleich es fich einer flamisimen Sprache bedient, befindet fich unter dem beutiden Reiche und innerhalb bes deutschen Kulturgebietes; es gibt nur wenige Bohmen, wenigstens unter ben Bornebmen, bie nicht beibe Sprachen bestenten, und bas land ift auf allen Geisten von deutscher Bevöllerung umgeben."

Sebaftian Munfter weiß in feiner "Cosinographia" 1544 von den Quaden und Marfemannen als Borbewohnern; für ihn liegt bas böhmische Land "ichter nutten in dem Teutschenland, dan die Teutsch sprach ghat gerings barumb". Angeführt feien auch die Worte bes bobmischen humaniften Bobuslav Lebfomit auf hassenstein, ber in einem Schreiben vom Jahre 1506 ober 1507 von fich felbft fagt: "Ich betenne und rubme ein Deutscher zu fein." Er neunt in seiner Schrift über Prag biese Stadt "micht allein das haupt Vohmens, sonbern auch eine Zierde und einen Schmid Deutschlande"

Diel nadigeiderieben wurden die Worte Enea Silvio Piccoloniinis aus der genannten Beidireibung, die die alten Landbeidireibungen Galliens und Germaniens imt ben bergeitigen vollischen Verhaltniffen verglichen:

"Donau und Rhein, bie einft Bermaniens Grengen abiciloffen, fliegen fent mitten burd bie Bluren ber Bermanen Das belgifde Elebiet, früher ber britte Zeil Gal tiens, bat fidt jeuf nach feiner größeren Salite in Spradie und Sitten Bermauten angeldhoffen. -. . . Bent . . Brugge . . . bie gwar gallischen Rochtes find, aber bennoch beutidie Eprache und Epre (bentiden) Gitten gebrauchen. - Auch bie Belbetier, ein beutidier Boltoffammi, ebebem ein gantider, find zu ben Germanen übergegangen. Gan-Ratten und fethfi Moritum und was von dem vindelieischen Ranien fich zwischen ben italienischen Alben und ber Donau befand, ift ju den Germanen ab gefallen, fo baft ber beutide Dlame, fogar uber bie fimmelhoben, von ereigem Schnee flarrenben Alben binwegidreitenb, in Italien ABobulife aufgefdelagen bat; er bat Briten, Meran und Bojen im Erfdital eingenommen. Diterreidi, bas bet ben Alten pannounden Rechtes gewesen war, und ein Teil von Moritum ift jum germanischen Mamen befebrt. Die Steiermart, bie bie Alten Paleria genaunt baben, bat die deutsche Berrichaft und Sitte auf fich genommen. Auch die Korner, Rarntner ober Karmolen baben bavielbe getan, fo bafi die Quellen der Bluffe Dran und Sau in ben beitichen Bereich fallen. In den Alpen, ppischen Italien und Germanien, beliten bie Deutschen bie bodiften Gipfel Gegen Often baben fie nicht nur bie Cibe, fondern auch die Ober und Beichfel überichritten. Gogor im wellichen Carmatten haben fie bie Fluren ber Ulmariger und Gepiden befehr; benn auch Offerreich jenfeits ber Donau und Diabren, und mas fie bon Schleffen fenfeits ber Ober beligen, mar emft farmatifches Bebiet, ja fogar bie im Djean und im Baltifden Meerbufen gelegenen Infeln baben fie in ihre Dacht gebracht."

So febr ift die Mation gewachsen. Welches Bereich fichtlicher Reaft find biefe Deutschen Lande in ihrer Sprach und Rulturembeit!

Bir burfen, was die nationale Gelbitbefinnung ber beutschen humanifien angeht, auf die Ausführeungen Utermanns verweifen (Schulungsbrief, April 1937). Aus dem Studium ber germantiden Borgeit, au hand ber alten Schriftfeller und burch bas Beifpiel bes erstarften Boltsfendungsbewuhtigens ber italienischen humanifien erwuchs auch an



Die Schaffung des deutschen Einheitsstaates wurde erschwert durch die vielen Gebirgsschranken. Es fehlt dem deutschen Kaum eine naturliche jentragionalischen, in der die politischen Krafte leicht zusammenfließen

ben beutiden Brifenichaftoflätten bewusten Seibli gefühl volltichen Wertes eigener Beiduchte und bentichlandicher Rraft. Als aus lateinich formalem Denten unter italiemichen Patrioten

# bie 3bee ber Fluß- und Bebirge. grengen,

als den von Gott gelehten ewigen Scheiben ber Lanber entfieht, als bie Frangolen ben Rhein als bifterifte und naturliche Grenze anzusprechen begunnen, da befonen die beutichen humaniften benichennüber bie Einheit Deutschlands als ber beutschen Sprach- und Kulturgeniernschaft um so lebbafter

Jatob Wimpfeling, befannt burch feinen Abrif bentider Gelandie, trut nut tampibereiter Reber 1501 in einer Schrift an ben Rat ber Stabt Strafiburg für bas Elfaß ein. Er ficht ben beutiden Wolfbraum, ber, foweit wie bentides Wolfbrum arteigenes Leben und eigere Knitur geichaffen hat, sich fpannt; und er fest

# die Boltslandidee als beutiche Forberung,

Perderung im politelden Ginne, bem mentliden Staatonmperialionins gegenüber.

Es ift nicht obneben, sondern bewußtes Betenninis im Ringen um Begriff und Idee Deutschland,
wenn ber Ulmer Deutscherbenspriester Johann
Bohme 1920 ben Sat niederschreibt: "Und so
west foll man sagen, erftrede fich ein Cant,
wiewert die Sprache des Boltes reicht."
Bei Sebostian Frant (1938) tonnen wir lefen

"Teutichland ober Bermanta wirb jest fo wert ge redinet / lo wett Leutide jung / fie fer gut obber bofi weret und geredt wurt." Und in unverfennbarer Kortfichrung von Bohme beißt es in ter "Rosmographin, Befdreibung aller Lanber" von Gebaffian Munfter (1544), bie nicht meniger als 36 Auflagen eriebte "Mon teilt vor Zeiten bie Lander voneinander burch Berg und Maffer aber jen. und icheiben bie Sprachen, Megunent unb Berrichaft ein Land von bem ander : und bemnach neunen wir ju unferen Beiten "Tentidiandal esbas fic Teutider Gpra den gebraucht / es lia gleich über ober bie thennet ben. Mbein oder Tonam".

In allen to en Und-

niebren fießen, nibt fid, neben ber fortidireitenben Erteuntnis ber 28ifenfchaft,

# bas Werben ber beutigen beutiden Sochiprache

- wenn auch unausgesprochen - zu erkennen. Ruf ofideutidem Rolonialboden war fie im Ausgleich mitteldeutider mit ober und niebrebeutichen Sprachbeftanbieilen unter ben aus allen Stammen Deutide lanbe berangewanderten Gieblern entftanben. Die Rangleien in Been und geitweile in Prag, bie turfadilide und felbft bie auf meberbeutichen Boben genellte brandenburgildie Regierung nabm fie frub in ibre Rechtidreibung auf. Ais Luther für feine Bibelüberfenung mabite, tonnte er berette anfahren "Ich rebe nach ber Cechfischen Cannelen / meicher" nachfolgen alle Burften und Ronige im Deickschland / Mue Meidifiebte / Farftenbofe / fdreiben nach ber Sedlischen und unfere Furften Cangelen / Darumb ifis auch die gemeinfte Deutsche Sprache." Da. male, ale bie Spaltung ber Chriften in Ratheliten und Protestanten die beutiche Einheit aufgnlofen idien, be mar bie volllide und bie fprach. liche Gleichbeit, Die Ibee "Deutschland", bas starte Element, in bem fich bas dentime Woll erneut finden follte

Belege lieften fich baufen; tortographische Darfiellungen treten neben bas Wort. Da ift es für ber
beutich bumanifischen Beift, der die Kartographen
mit ben Kosmographen verband, bezeichnend, bag
nicht das Reich Begeuffand ber Darftellungen mar, fendern das Gebiet der deutiden Zunge. Es feien nur die Atlanten von

Abraham Orteleus und Gerhard Mercator genannt. Die iconfte und großte Darfiellung ber beutichen Laube im 16. Jahrhundert verdaufen wir bem niedereheinischen Kartographen Christian Schrött (gest. um 1609); eine Votivtafel, die der Zeichner im Kartenbild anbrachte, ichlieut mit der betonten Bemertung: "diefes Deutschlands Circujen gegen Gallien bestimme ich, namlich nicht nach der Abgrenzung ber Alpen, sondern nach Sprache und Rede."

Bir nuifen es bei allem techniquen Foriidritt als einen behauerlichen Rudichritt erachten, wenn die Karten des Murnberger Kupfersteckers Johann Baptift Domaich um etwa zwei Jabebunberte ipater ausschließlich territoriale Bilber finb. Die Kartenbilder Domanne find nicht diebr Spiegel beutider Cuibeit, fonbern ein buntidediges Eimas fich einander gegenüberitebender in bielfattiger gebbe lebenber Territorialmachte auf bem Boben eines ohnmachtigen Meiches. Deutsches Volfeland fab fich in großen Beilen niebe und niebe freniben Dachten ibereignet; beutiche Furfienboje aber metjeierjen, wellcher Gitte Gingang ju gemabren. Das evangelifche Trublied bes ichmaltalbifden Bunbes, gegen bte Berrichaft bes "Gpaniers" Raifer Rarl V. (1549-56) und feines Brubers Ferbenand, bie man ale Frembbeerichaft grachtet batte, "te en Walfch foll uns regieren bagu auch tein Spattol" war verftimmit; mehr als ein reichtbeutider gurft mar ber bentiden Sprache nicht machtig ober wandte eine frembe an. Bebodi auch im 17. Jahrbundert finden fich allenthatben Belege für bie Anffaffung Dentichlands ale vollischer Begriff, Beweise über Die flagtlichen Brongen hinweg ber Einbeit ber beutichen Wolfe. and Multurlande. Martin Zeillere Itmera-

rtum ober "Tentichen Renfibudi" (1032) bringt jogan feit tauden erstmalig zahlreiche nene Nachrichten aber bie Wolts- und Sprachgrenge Deutsch

lands, das wenig fväter erichemenbe Stadtebildwert von Mastbaeus Me. rian (1042) ift im Angesicht bes Berfalls bes Reiches gerabein eine einigartige, gewaltige Gesantschan der Landschaften und Stadte bes beutschen

Boltsgebietes in Mitteleuropa. Beide Mauner, Beiller und Merian, fprechen in aiter Schanfe und bei finimter Veronung von "bem eigentlichen

Teutidland" fo fich ber Teutiden jest gewöhnlichen Sprach gebrauchet

Die Schriften der Stantomanner und Juriften, bie bie orgentliche Meinung gu beeinfluffen trachfeten, vernanden übrigens mobl die Enipfindungen bo. loder Berbundenbeit bet ber Menge auszunugen "Ehrlicher Leuischer", jo ruft aufeuernd eine Fingidrift von 1658, bie aus ber nadifen Umgebung des großen Kurfurften ftammt, "dein edles Baterland mar leider bet ben legten Rriegen unter bem Bormanb ber Religion und Freiheit gar ju jammerlich jugerich tet. Wem noch einig feutsch Blut um fein Berge marm ift, muß darüber weinen und jeufgen. Bas find Rhein, Befer, Elbe und Oderfirom nunmehr anberes als frember Mationen Gefangene." Sie ichliegt mit bem berühmt gewordenen Aufruf: "Bebente, baß bu ein Teuticher bift."

Gottfried Cerbnig (1046 - 1716) mar einer ber einzigen feines Jahrbunderte; fein politifches handeln mar entgegen femer Zeit nicht territorial, fonbern reichifch und beutich. In mehr als einer Swrift vertrat er, daß "die Augübungen und Berbefferungen ber beutiden Sprachett eine Lebenefrage bes beutiden Boltes fet. 1687, in jenent Jabre, in bem Strafiburg bem Reidie durch treuloje Ruchenfüriten verlorenging, richtete er, ber weiter ale feine Beitgenoffen fab, in geradeju beschworenben Worren feine "Ermabnung an die Demifdien", ibren Berffand und ibre Sprache beffer ju üben: "Das Band ber Sprache und ber Gitten, und fogar bes gemeinen Damens. vereinigt bie Meniden auf eine fo fraftige wiewobl unfichtbare Weife und madit gleichsam eine Art ber Wermandtichaft." Die Rraftigung ber



Audy die fluffe erleichterten nicht das kinigungswerk. In frankreich ordnen fie fich radial um das Parifer Becken; in Deutschland fließen fie nicht zueinander, sondern nebeneinander und wegeneinander



Die sich ablosenden deutschen Kailergeschiediter studten ihre Mocht immer auf andere deutsche Raume Deses fin- und herpendeln des politischen Schwerpunktes von einer deutschen Landschaft in die andere wahrend der beutschen Geschichte beeintrachtigte sehr die Bildung eines strossen Embitischen Geschichte der beherrschen politischen Jentealeaum. Der führer beendet die es Pendeln, indem er Berlin zur Lewigen hauptstadt des eristen deutschen Dalbsreiches" macht

beutiden Sprache ift Sicherung ber Einheit Deutschlands und zugleich Startung bes Reiches wie auberfests em ffartes Reich ein eigenbestmuntes Deutschland verburgt.



Im Beiten Strafiburg, un Often Ween I Ale zo gelingt, bie taiferliche Grabt gegen ben Anfturm ber Zurten (1685) ju entfeben, ale die Giege Pring Eugens noch einmal bie Kraft bes alten Metdies auflenditen laffen, ba erwadit erneut Blauben und Velennting in einem großen Befamtbemischanb. Der Offerreicker hans Jatob Bagner von Wagen. fels, ber fpatere Beidichtslebrer Kanfer Jefephs I., bricht ben Bann reiner Regentenaufgablung und ilagtorechtlicher Ableitungen. Gein "Ehren-Ruff Contidiands, ber Teutiden und ibres Meidie" 1691, ein Wedruf gur nationalen Gelbftbefinning, umipannte bas gefanite Webn. und Rulwegebiet ber Deutschen, bas Wagner als "Deutfchland", wie es in bem Eitel fcon jum Ausbend tommt, wohl fdieidet von bem Reide. Der vielaenommte Litel ber Flugschrift bes Kurmaunger Bornigt von 1084 "Ofterreich, wenn es nur will" tornit fidi bei Wagner gewiffernichen gubeni großeren Moburuf: Dentichland, Deutschland über alles, wenn es nur will!

Eine ernfte und ichwere Gefahr jedoch entftand bem Bolfslandbegriff, ber Ibee Deutschland, in

#### jahrlaftigen Lebren ber Staaterecheler

des .7. und namentlich 18. Jahrhunderes. Zwar foteb die Rechteaufraffung im Reiche noch bis ins 17. Jahrbundert beutlich ftaatsrechtliche und vollliche

Buftandigleit voneinander. Aber eine fehr folgenschivere

Werleugnung bieherigen Sprachgebrauches war es, wenn die Form "Romisches Meich beutscher Mation", Die bisher mit Deutschland im Sinne von beutidies Spradigebiet gleichwertig fanb, niebr und mebr als berkenmilicher Meidietifel bes Meidies eradi. tet wurde. Wieber ift to lateinifde Bebanten me 1, bie ber vollriden Idee enigegentritt; man begreift bas "Romifche Reich beutidier Mation" als Fort febung bes altronuichen Ret des; man erllart, ber Bufau "beutidier" Datton biene bir Unteridic balander, energ Die Bleidigen,ung ber 2B.nbungen "Betiges remiidice Meid" und "Meich beutfdier Matton" aber jollte nicht ebae nach teiligften Einfluß fein, lettete

Die verhangeisvolle Entwidlung ein, die in ibrem Entergebies Bermijdung, ja unmittelbare Achtung bes Boltolanbnamens Deutschland bedeutete.

Eme rem staatsrechtliche Auffastung ber Lander sollte binsert über bie germanische naturrechtliche Rechtsaussallichen, Der Rechtswissen- Stechtswissen- und im Verfolg besten nimmt er teinen Anstog, sonbern tut es vielleicht in bewußter politischer Absicht, den alsen volllichen Namen Deutschland von nun an auch im faatsrechtsken Sinne anzuwenden. Johann Jacob Moser (1767-1798), der von seinen Zeitgenossen als einer der Begrunder des deutschen Staatsrechtes genannt wurde, tot den Schrift in voller Kenntnis.

On dem amtlichen Spracigebrauch der Reichisbeborbe aber fand die Gleichlebung teinen Eingang.
Das Reich, das nach ber von dem franzofilchen Gefandten am Reichistage am 1. Angust 1806 abgegebenen Ertlärung aufgebort hatte zu bestehen,
war das "Empire Germanique", und das Reich,
besten Krone Franz 11. am 6. August desielben
Jahres mederlegte, das "Deutsche Reich".

Die Gleichiehung von Wolfslandnamen und Reichstitel burch bie Staatsrechtler ge dah denn auch nicht obne Wiberipruch. Der haller Rechtsgelehrte Johann Peter von Ludewig, ber bas deutsche Belt als ein einheitliches festes Banges ansah, ertlart: "Die Teutschen find kein gemengtes Bolt"; es gibt nicht mehrere beutiche Wolfer, sondern einzig beutsche Stamme und Ge

idiedite er lehrte im Begenfaß zu Mofer flar und scharf, baß Deutschland bas Voltsgebiet ber Deutschen set. So ichreibt er .735 in lebhafter Abwehr: "In ber gemeinen Lehre ift em unenbliches Gezänke:

QBas Zoutidiand gegen alle vier Binben bes Erdtreifes vor Grenzen haben follie? Und weil jeder leicht begreiffet; bag, nach bem Unteridneb von Baud und Gieg, bieje Brengen fich balb erweitert; balb wieberum genimbert und verringert haben; fo tommen einige auf ben Einfall; es mare unter ben Brengen Teutidilands und ber Temifden ein Unterfichteb gu machen. Wie aber weber Gott noch bie Datur bie Canber begrenget ober vergannet baben; wetl basjenige, mas ben Juben geicheben, feinem auberm Boll mieberfabren. fo folget von felbfien, daß Teutichland fo weit gebe, als Tentidie wohnen oder Recht haben, ju wohnen . . . Dafi aber entweber Die Poeten ober auch andere Belducht. Edireiber bie Brengen, aus ihren Ropfe, fest feten ober bin und ber raden wollen; foldes alles flebet auf fanbigtem Grand und verbienet, bei einem Rechte Gelebeten, frine Adstang."

# "Maturliche Grengen"

Dacht minder bedeutsam als bie Ablebnung der faatorechtlichen Einengung des Bolfslandnamens "Dertschand" ift v. Ludewigs Stellungnahme gu

ben Unidjauungen von will. furlidien und fogenannten "naturlidien Brengen", ben Lebren magganichen (Neitles und Qumidies nach ber Mbenigrenge. Gully, Diedelieu, Magarin waren bre erneuten Bertunber: Ludwig XVI, war fie Biel ieiner Ariege, bie republikai nichen Generale und Mitglieder bes Ronvents vertea. ten bie Ibeen "natürlicher Grengen" nicht meniger. Obre befonbere Geftalzung fant bie Lebre in ber Der. knupfung unt ber politischen

Ibee eines "europäischen Gleichgewichtes". Gelbit Jean Jaques Rouf. Ieau, ber Philosoph und Wegbereiter ber französischen Revolution, der bie Lebre von ber unverlierbaren, maier wieber unmittelbar auszusibenden Souveränisät des Volfes verfündete, verstor sich im Aniching an das Projekt bes "Ewigen Friedens" 1761 ju der An.

ichanung, daß die Berge, Meere und Fluffe, die ben Staaten in Europa als natürliche Grenzen bienen, die Zahl und Gröne dieser Staaten dauernd festgest haben, und daß so das politische Spsiem dieses Erbieiles gewissermaßen die Arbeit der Natur selbit sei. Die "natürlichen Grenzen", wie zum Beisptet für Frankreich: Alpen, Khein, Meer und Porenäeu, konnen zwar, se meinte Rousseau, gelegentlich überrannt, nicht aber auf die Dauer beseitigt werden, sicht aber auf die Dauer beseitigt werden, se feien daber gleichsem Garantien des entopaischen Gleichgewichten.

# Em Deutscher gu fein

Die Beit tieffter ftnatlicher Ermiebrigung ber deutschen Lande wurde die Geburtoflunde eines neuen beutichen Bejamtbewaktjeins. Der Weg murbe bereitet burd bie "fpradreinigenben Befellichaften" und ein neues polltidies Erwachen. Das Wort "Denticher" tam auf. Es ift bie Beit, da Rlop. fied jeine beutschen Befänge idreieb und in femer Dde "An mein Baterlaub" über die Gebantenweit ber territorialen Beriphtterung jum Bolte, und Einheitogebanten vorflieft. Die Raiferin Maria Therefia, gentlebens eine echte bentide Fran (drieb an ibre Lochter Maria Carolina, Roma r von Meapel: "Wergift niemals, bag bu ale Deutsche geboren bift und beniühe bich bie Ergeniciaften zu bewahren, bie unier Wolf tenngerdnen, die Bergensgüle und



JB



Der ungeschünte Norden erzwang die flatke Militarmacht Preußen. Der Große Kurfürft, der Soldatenkönig, der Atte Leit waren ihre Solapfer. Die Senken und Bemen Suddeutschlands forderten die Bildung seinstandiger Kleinstanten

Medlichteit." Der preufische König Friebrich 2Bilbelm II. richtete an ben Schaufpieler Dobbelin betont bie Worte: "WBie find Dentide und wollen Deutsche bleiben", "Mon fing an auf ben Dianien Reutscher'," fo berichtet Ernft Doris Urnbt fpater rudblidend, gauf bentide Runft unb Sitte ftolg gu werben, und brejer Ctolg batte gewiß ein heiliges unfichtbares Wanb um bas ganze Woll geschlungen und es endlich jur Ginbeit ber Befinnung gufammengezogen, mare nicht bie frango. filde Revolution bazwiichen gekommen." Die Wertiefung all biefer neudeutschen volltischen Weftrebungen geichab burch bie von Johann Gott. fried Herber ausgesprochene Idee ber "humanitae". Allerbings mar biefe and ber Wegbereiter ber Gebankenwelt eines übervolflichen Weltburgertums. Doch Berber felbit mar weit entfernt, fem Mintterland gu verlieren. Er betlante bie Berrifenbeit Deutschiands tief; benn bie Iber ber himanitat mar ihm ein Aufruf jur Perfonlichteit und Rationalität "Perionlidies Leben" war Berber als Deutschem "dentiches Leben". Bleich bem von ibm bechverebrien Belehrten Leibnig betonte Berber bie bobe Bebentung meiner gemeinschaftlichen Landes- und Multerfprache"; mitteift ber "Spradie wird eine Dation erjogen und gebildet; mittelft ber Gprache wirb fte ordnungs. und ehrliebend, folgfam, gesittet, umganglich, beruhmt, fleißig und madtig." Deutidland ift Berber fein leerer Begriff; aber es ift ibm nicht eine territorialitaatliche Borftellung. ,... , Was uns nicht genommen werben tonnte, bas ift bie Deutiche Sprache, Deutscher Berftanb und guter Bille; biefe werben, wenn und sebalb fie es vermögen, einmal ein beutschen Publitum bilben."

Noch war die Einheit, die er schaute, nicht da. Wie das auchere Band, so fehite auch der innere, alle Volloschichten durchdrugende Gemeinstein, der daran dachte, "Deutsche auf eigenen wohlacschiebte Beden zu sein"; es sehlte die gemeinsame patriotische Vildung, wir wurden heute sagen die wahre Vollogemeinschaft

Die sogenannten oberen Stände lebten in fremder Sprache, bevorzugten fremde Rleibung, auslandische Sitte "Mit wem man Deutsch son von Snecht, ein Diener" Reich und arm f. d., jo muste Gerber annabren, auf ihrem getrennten Wegennicht soweit fortgeschritten, als sie in Wurtung und Ge-

genwirfung aufemanber hatten tommen tonnen" "Unfere Dation tennt fich fdwerlich, bald ift es Religions,, bald politifche Partei, balb unuberfteigliche Grenge einen Standes und Standdens, mas bie Stimme, ja fogar nur ben Gebanten an ein teilnehmendes Publitum, felbst tu Caden bee Beidmade und ber Bilbung, gejdweige bes allgemetnen Intereffes, theiler und aufhalt. ABelde ABerte ber ABiffenfdiait, bee Bieifice ber Wertbeibigung Deutschlanbs ober irgend eines allgemeinen Musens find guffanbe gelommen ju benen ber Beitritt eines anfebnlicheren und reicheren Publitunis aus mebreren ober allen Provinten notig mar? Die reicheren Stande find dabei gebergeit am unfeilnehmenbften geblieben; und die alten Emrichtungen, die eigentlich boch für "AB. Nemidaft und Rultur' ber Dlatton befinnmt fint, Domitaptiel und Stifte maren famt bem gangen Teile ber Mation, die frangoffice Rultur liebte, fur bentide Wiffenschaften gewöhnlich gang tot; baber wir beitn, tret allen Pervatfleifies, tret mander fühner Unteruehmungen an Dingen blefer Art unferen Radibarn, Britten und Frangojen, ja felbft Danen und Comeben, weit nachstehen." Worte, gleichsam als ob fie ju Beiten bes 3mifdenreiches von 1918 gelprochen

Erff als die politifide Grenze des taufendjährigen Reiches vollig zerbrach, da erkonnte der beutfche Burger die sittliche Große seiner Nation

# "Deutsches Reich und Deutsche Mation find zweierlei Dinge",

fo bricht es als Ertenninis bei Schiller burch. Sollte ber auf den Furiten berubende Staat unterneben; deutsches Wolf, Deutschland ift ein sitzlicher Jabegriff, eine unverauserliche Einberd, "uicht zufolge eines geschriebenen, aber eines in aller Gemüter lebenden Rechtes geltend und in ihren Folgen allenthalben in bas Auge springend in einer Menge von Gewohnheiten und Einrichtungen" (Fichte).

# Deutschland als politifche Lofung

Der gentige Umbruch, ber in ben Befreitungstriegen feinen heroriden Ansbruck fand, blieb nicht
obne Wirkung auf die Begriffsauffaffung "Deutschland". Die bein kulturelle, ind unvolitische vergentigte Rorftellung "Deutschland" ber Klasuter
gewinnt als Willenslofung ungeabnte Kraft,
erfüllt bie Deutschen mit machtigent Genbungsbewaßtsein. Der Wille nach einer neuen Giagtenformung sollte bem Wort binfort eine national-

politische Betonung geben. Ernit Morth Arndt und Joseph Görres woren neben dem Freiherrn vom Stein und Frakte, bem Redner den Winters von 1807 08, die fernigsten Ruser im geistigen Ringen

Bu ber Anficht ber Weltlage von 1802 fcbrieb Arnbt, nadibens er juvor langere Beit in Franfreich geweilt barte, feine erfte Flugidieift "Germanien und Europa"; fie war eine eingige gemaltige Alermabrung gegen ben vernemenben Beift ber Auflarung, die die Girunblagen jenlidien Staatslebens eridutterte. Dur bie Einbeit bes "Boifes und Staates" verburge wirfliches Leben. "Mit dent politudien Boben eines Aoltes verfnitt gulent jebe Stroft und jebes Streben." Deutschland ift Urnot eine geographiiche und iprachliche Einbeit; reboch es entliebt die Frage nach ben narürlichen Geengen. Daß Micere, Gebirge, Faulle naturliche Grenge ber Graaten feien, weift Gorres als Scheinbemein der Doltem bes europäischen (Bleichnewichten jurud "Sprache ift bas große Banb, bas Jube vidnen aneinander binbet", batt er fenen Thejen gegenuber. Dier in ber Sprache, "in ber moratifden Datur ber Menfchen bat bie



Preufens ffine nwochfen in Deutschland bereitet bie deutsche fieichsemheit vor

Datur die Brengen der Stanten angebeutet", und fie muß ber Stantomann auffuchen.

Was im publigiftischen Wortrag eines Gerres und Urnbt burchbrad), bas gewann bei Fichte-in femen Reben an bie Deutsche Dation bie überzeugende Marbeit philosophilder Erfenntnie "Die erften, urfprunglichen und mabrhaft naturlichen Grengen ber Stagten", begann er feine brettebnte Rebe, ginb ohne Zweifel ihre inneren Brengen. Was biefeibe Sprache rebet, bas ift icon bor aller meniciliden Munft vorber burch bie bloge Matur mit einer Deuge von unfichtbaren Banben aneinanber getnupft; es verfteht fich untereinander, und es ift fabig, fich immerfort flarer ju verstandigen, es gehört gulanimen und ift natfielich Gine und ein ungertrennliches Banges. Ein foldes tann fein Boll underer Abtunft unb Sprache in fich aufnehnien und mit fich vermischen wollen, ohne wenigftens füre erfte fich ju verwirten, und ben gleichmäßigen Fortgang feiner Bilbung maditig ju floren. Mus biefer inneren, burd bie geiftige Matur bes Meniden felbft gezogenen Grenge ergiebt fich erft bie außere Begrengung ber ABobn-Cae, ale bie Roige von jener, und in ber natürlichen Umficht ber Dinge find teineswege bie Meniden, welche innerhalb gewiffer Berge und Pluffe wohnen, ine besmillen Gin Wolt, fonbern umgelehrt mobnen ble Meniden beijammen, und wenn ihr Blud es fo geführt bat, burd Gluffe und Berge gebedt, weil fle ichen früher burch ein hoberes Maturgeles Em Welt maren."

Fichte fellte bas

Programm ber nationalen Staatsgrenge

ais ber "naturliden" auf.

1810 ericheint Jahns "Deutsches Bollstum", bas bereits in ber fiberschrift Programmmar
und angleich an Stelle bes bisberigen Fremdwortes
"Nationalität" erstnafig ein gutes deutsches Wort
eines Schungeistes Weibungsgabe, ein
anerschütterliches Bollwert, die einzige
natürliche Grenze. Die Natur hat diese
Bölterscheiten erbaut, fortwirtend durch
bie Zeit wieder gebildet, durch die
Sprache benannt, mit ber Schrift befestigt, und in den herzen und Beistern
bere rigt"

Urnbt wirft bie Fesseln eines überlebten Rationalismus ab, ber seine genannte erfte Schrift teilweise noch bestimmt. Dun ift auch ihm bie
Sprache bas ausschließliche Brengmertmal für bas neu zu errichtende Deutschland, hinter
bem alle anberen Erwagungen zurudsteben. Er
ichreibt sein eingangs angesührtes aufrüttelnbes
Rampflied: "Soweit die deutsche Junge Kingt.
Das ganze Deutschland soff es jem!" Aus diesem

Brunde ift "Der Ribein Teutichlands Strom, aber nicht Teutschlands Grenge".

Weinlander, und Fritz, der preußische Univerntatsprojesser, aussprachen, das empfand man auch in den sublichen Landen des deutschen Bolles. Jebann Andreas Schmeller, obgleich feine engeze Heimat Babern in den Fesseln des Ribeindens benichen Baterland / So weit man deutschen Pensiehen Baterland / Go weit man deutschen pindet, deutst und spricht, / Was Ciott durch Sinn und Wert verband, / Das liett durch Sinn und Wert verband, / Das trennt des Ereberers Machtsprinch nicht

Jahn, Aenbt, Schmeller, Rückert, Schenkenborf, Körner, fle alle find im Angesicht bes Berfalles bes Reiches beuticher Konferberrlichteit boch
nur die Dolmeticher einer nun vom gangen Bolte
getragenen Idee. Die von Berber und Bichte ausgesprechenen Gedanten waren zu voller Frucht gereift. Fester und geschlossener beum je
zuvor erscheint die Inhaltsbestimmung
des Namens "Deutschland". Bor aftem
umfast er – nicht zulest aus dem Studium ber
Romantiter mit den Boltomarchen und Präuchen
bes einsochen Boltes geboren –, alle Glieder des
Liolfes: Abel, Bürger und Bauern, Gebildete und
lingebildete.

Rationale Einheit und politische Freiheit bilbeten von nun an die fteten Forderungen der deutschen Parrioten. Fichte hatte seine Reden 1806
begonnen: "Ich rede für Deutsche Schlechtmeg, von Deutschen schlechtweg, nicht
anertennend, sondern durchaus beisette
send und wegwerfend alle die trennenben Unterscheidungen, welche unselige
Ereignisse seit Jahrhunderten in der
einen Mation gemacht haben."

Freiberr vom Stein befannte im Dezember 1812: "Ich habe nur ein Baterland, bas heißt Deutschland... Mir find die Omnaften in diesem Augenblick großer Entwicklung volltemmen gleichgultig, es find bieß Wertzeuge; mein Wunich ift, daß Deutschland groß und ftart werde, um seine Selbständigkeit, Unabhangigkeit und Mationalität wieder zu erlangen... Mein Glaubensbetenntnis... in Einheit." In leidenschaftlicher Erregung schried er diese Sabe an Graf Muniter, als biefer in Stein den Preußen und in sich selbst ben hannoveraner betont hatte.

Feldmarichall von Blucher ichrieb an Scharnberft zu Beginn bes Jahres 1843: "Debo ift es wiederum Zeit, zu dubn, was ich ichen Anno 9 angeraten, nämlich die ganze Nation zu den Waffen aufzurufen, und wann die Fursten nicht wollen und sich dem entgegensehen, sie famt Bonaparte wegzusagen. Denn nicht nur Preußen allein, sondern das ganze dentsche Waterland muß wiederum beraufgebracht und die Dation hergestellt werden."

# Der völfische Bedante,

wie er une beute, rafifch begrundet, eine Gelbfeberfandlichkeit ift, formte fich in ber Zeit der Befreiungsfriege zu einem zukunftsfreudigen Abnen und gum erftenmal zu politischem Einfas. Er trägt bas lebenswert der Groffen, Alle, bom Stein, Arndt, Fraice, Bludjer, baben, über die ftaatliden Grengen jinerhalb bes beutiden Wolles hinwegfebend, bie Einbeit der Mation auf Grund von Abstanungung und Gendung, Sprache und Befchichte in den Mittelpunkt bred Deutens gelielit. Die ftubierende Jugend greift bie Gebanten auf. Aus ben Programmworten ber deutschen Buridienschaft klingen sie wider. In volliger Marbeit lebnt fie bie Unerfennung von rein bifforifch gewordenen, bas geschloffen fiebelnbe bemidie Bolt gerreifenden Grengen ab gegenüber ber Willenseinbeit ber Mation. In bem Entwurfe ber 36 Grundfate und Beichluffe, die bein zu Diteen 1818 einberum ien allgemeinen deutschen Burichentag bie Richtlinien geben follte, bieg es:

"Die Lebee von ber Spaltung Teutschlands in Mordteutschland und Gubteutschland ift freig, falich, verrucht. Es ift eine Lebre von einem bogen gembe ausgegangen. Mordteutschland und Gubteutschland find nicht verleichente als Mordfrantreich und Sudicantreich. Die Unterscheidung ist lediglich geographisch. Es giebt ein Nordteutschland und ein Gubteutschland, wie es eine rechte und linke Seite eines Menlichen giebt . . .

Grandiah 6: Die Lehre von ber Spaleung Teutichlands in bas tatholliche Teutichland und in bas protestantische Teutichland ift irrig, falle und unpludselig. Es ift eine Lehre vom boten Feind ausgegangen . . . Wir Teutiche haben einen Gott, an ben wir glauben, einen Erlojer, ben wir verehren, ein Waterland, bem wir angeboren.

Beichluß 10: Won bent Lande ober Landchen, in weichem wir geboren find, wollen wir neemals bas Lort Waterland gedranden. Teutschland ift unser Vaterland; das Land, wo wir geboren find, ift untere Heimath. And wollen wir so viel als möglich, und als obne auffallendes Weien geschehen kann, alles Kreinde in Sprache, Kleidung, Sitten und Vräuchen vermeiden."

Die Politit der Rabinette und höfe bes Wiener Kongresses (1814/15) nahm jedoch gegenüberallen von den Patrioten geäußerten Grundfähen die Meugestoltung Europas in den vorrevolutionaren Formen vor. Das deutsche Wolf blieb eine "bes Vaterlandes, der Nationalität beraubte Diation". Doch mehr, die Bundesatte vom 8. Juni 1815 stellte das Wort "Deutschland" und den Staatstitel gleich. Bereits im Artifel VI des in franzolischer Sprache abgefahten Parifer Friedens, aftes vom 30. Mat 1814 hatte sich diese Gleichstitels eingestellt. Mit der Wahl der Bezeichnung "Deutschland" aber wollte man teineswegs ein Deutschland" aber wollte man teineswegs ein

nationales Band bezeichnen, Deutsch-Lothringen, das Elfaß, die beutsche Schweiz, das deutsche Schleswig und im Often West- und Düpraupen flanden außerhalb des neuen Bundes

Em emmuitiger Protefifdiret aller mabrhaft beuf iden Manner idiell burd bas Land im Goden unb Dlorden. Die Rede bes jungen Spfioriters Frieb. rich Ebreftoph Dablmann bei ber Riefer Universitatefeier anlählich bee Gieges von Materloo war ein elammenber Proteft gegen bie Bergemaligung burd ben Wiener Kongreff und gegen bie Stantepolitte, bie um ben großen Belfabege fi "Deutichland" nicht miffen wollte: "Die beutiden Ctamme, wie geriplittert fie auch ba fieben, find fi b einig geworben in ben Dauptfachen, in ber gemeinfamen Bebauptung der Freihert, ber Boltetumlich Lit und des Redites. Mag dann un Einzelnen noch mandies Storenbe fein, mag ber 3miefpalt und bas alte gebaffige Ereiben ber Kabineite vieles noch verwieren, Dentidland ift ba, burd fein Cloft, bas fich mit jedem Tage mebr verbrübert, Deutschland ift ba, bever noch jene Bunbebatte ausgefertigt wird Bebe bem, bet, mas bas beiligfte Befitht vereinige bat, frevelub vonemander reifen wollte."

Arndt aber idirieb in ber tweiten Auflage feiner Sdruft "Geift ber Beit" (1813) in lebhaftem Ummit: "Mein, ich freue nich nicht und tann nich nicht freuen, denn man gebente meiner tamm fo viel, alseines gewohnlichen Coten; ich werbe vergeffen, ebe idi gang begraben bin, unb mein Dlame, ber Dlame Leutider, und Tentichland, wirb ale ermas Unbedentenbes verfdmiegen, ober fell tde und freuen, baf aus mir fo viel geworben ift, ban mein Bolf jest nad Boltern genannt mirb? Co muß bie Conne fich freuen, wenn ibr berrlicher Strablenleib gerbirftet und in taufend Sterne gerfplittert, vielfach burch den weiten Raum bes Athers leuchten wurd. Es Hingt boch erfreulid, von ben großen Batrifden, Babenfdien, Buritembergifden, Caden ben, Beit iden, Medienlurginden Betlern zu lefen, bie man noch ju zehen und zwanzig anbern vermebren tonnte und vermebren wirb. Warum finden es bie Frangolen nicht allerliebit bon ber Burgunbifden, Blandrifden, Mormannifden, Gastonifden Mation gu fprechen? Golde Bielbeit mufice ibren Glang ja unenblich vermebren? Mein, wir laffen une nicht taufden, auch ber Romer iprad gern von unferen Wölfern."

Die Bundesalte fonnte die Idee Dentschland nicht gerftoren. Buridenidiaft, Turneridiaft und Eingerichaft bieben bamals die Kampftruppen eines gesamtdenischen Wollens. Dichtung und Lieb find and in der Folgezeit Spiegel des völftichen Blaubens. Der Onerreicher Johann Diepomit Bogl singt in seinen deutschen Liedern 1845. "Frage nicht, was ist wohl deutscher in dem lieben deutschen Reich, / Ift es

Cachfen, ift es Preußen, Babern ober Oderteich?/Denn mein Dentichland ift ju finden, wo noch dentiche Runft erblübt,/ Wonech beutiche Kroft und Sitte
denticher Sinn und beutiche Gemuth."

Die Lieber hoffmanns von Sallereleben verfünden immer aufe ueue: "Deutschland in das land ber beit den Gerade" In eben biefem volllichen Give schrieb er auf Belgolaud am 26. August 1841 ein Lieb "Deutschland, Deutschland über alles". Mit den Worten "Von der Maas bis an die Memel, von der Etich bis an den Belt" wollte er bie Grente des großen volltischen Landbegriffes Deutschland geben. Auch beute, da das zu bistoriecher Bedeutung gelangte Lieb des Dichters seit dem 11. August 1922

jur bentiden Bollsbeinne erhoben und burch Berordnungen bes Jubrers und Reichstanglers Aboli Pitter fich bes besonderen Schubes seitens bes Pritten Reiches erfreut, ift bas gesamtbeutide Er leben bie letzte und größte Sinngebung des Liedes

Was Soffmann von Fallersteben im Morben Demischlands bachte und dichtete, das fand burch ben Ofterreicher Stuard von Gauernfeld im Siden zu gleicher Zeit nicht weniger seites Belenntnis. In seinem Schauspiel "Ein demischer Krieger" 1844 laßt er Oberst Göse als Deutschen zu der Franzosin Frau von la Roche iprechen: "Ihr sagt, ich sei in zeder Faser ein Deutscher? Ja, das bin ich! Und wifte Ihr auch, was ein Deutscher ift? Was Deutschland ift? Es ift zuerst ein Land, das seine Sprache / Aus

fich erzeuget und feinem Beift, urfprünglich; / Und wie bie Sprache, ift bas Beit; ein Urvolt!"

Auch ber ben Mannern ber ftaatlidien Bubrung mar ber Bebante, bag Deutid. land im ureigenften Ginne bas beutiche Spradgebiet iff, nicht vollig erfterben. Der Trintfpruch bes Erj. herzogs Johann von Offerreid, bes fygteren bentfden Reidigvermefers, auf ben preufifden Konig Fried. rich Wilhelm IV., als er diefen 1842 auf Schloß Brubl bei Bonn befuchte, ift ein fninbolisches Zeugnis "So lange Preufen und



Die Reichsaufabahnen find neue Wege der Deutschen zueinander. Am 16. Vezember 1937 waren bereits 2008 Kilometer Reichsautabahn walendet. In einer hetzfahrt durchjagt man dieses Reich ban seiner sublichen Grenzwacht zu seiner Wosserkante, und dieses Veislen zu können, unemig zu sein." Adolf fictler

Ein dichtes Eisenbahnnet überwindel die trennenden Schranken. Es erleichlert
die Schaffung det wirtschaftlichen Einheit. "Aroft durch
freude" benunt es, Deutschiand erleben zu lassen



Diterreich, so lange das gange übrige Demistiant, sowiel die deutsche Zunge reicht, einig sind, werden wir unerschutzerlich basteben, wie die Felsen unserer Berge." Bar allem war es der preumische Konig Friedrich Bilhelm IV. selbst, ber in seiner Berbundenheit mit der romantischen Ideenwest Bolts. Deutschland vertrat. In seiner Protlamation vom 21. März 1848 betonte er die "Beiligkeit und Unverlehlichkeit des Gestreies deutscher Zunge".

Die Deutschen batten in ben Rlaffitern tire eigene Liferatur und zugleich ibre errieit iche Schriftsprache gefunden, in der alles, was im bentichen Leben eigentilmlich mar, in Butunit feine Stelle und femen Musbrud fand. Literatur und Biffenichaften hatten in ber Beif barteiler Trabfal und pelitifder Obnmacht ber bent den Boltelande bas madinge Band für das geriplitterte Bolt geid affen. "Als ich im Jahre 1832 bie Universitat Gottingen beiog", berichtete Biemard, "gab es icon ,teine preufiridje ober baprifde' Biffenichaft, fondern eine deutsche." Durch bie Initiative bes preufifden Stoatsmannes Freibert bont Stein war in einer neuen Ganing. lung bentider Gefduchtsquellen, in ben "Monumenta Germaniae historica", das Fandament einer neuen bentiden Befdichteforidung gelegt, bie nicht mehr burd flantliche Grengen gebunben, fondern im mabren Sinne bie Beidichte gang Bolte. Deutschlands ertaffen follte. Unb ale burch R. F. Gich. born und Savigny bas Studium bes beutiden Medites und feiner Gefchichte einen neuen Auffdmung erlebte, ba trug ber QBinid nad einheitlidem Recht gleichfalle bet, ben Gebanten ber natm. nalen Einheit ju fraftigen. Butieift burdibrungen und getragen aber mar all

biefes friid einbeitliche beutiche Einpfinden in ber augemein gewordenen Beltung ber hochbeutiden Edreitsprache.

Jatob Grimm berichtet in feiner Intritesverleiung 1870 pu Bottingen: "Wie man auch antworten möge, es ist schwer alles bas zu bejahen;
babin wird man sich leicht vereinigen, bas
burd bie beutsche Literatur in einheimischer Sprache seit ber Mitte bes vorigen
Jahrhunderts dem sesten und unverbrüchlichen Bestand ber Verbindung zwischen
alsen Wöttern, die sich zu unserer Zunge
betennen, ein underechenbarer Dienst geleistet worden ist. Deutschland erhalten
beiht also auch, alles auf die Pflege und



Der deutsche flugverhehr rücht die deutschen Gaue dicht anemander. "Die überwindung der Entsernung von Mündjen noch Berlin ist heute leichter als die von Mündjen nach Starnberg vor hundert Jahren." Abolf fittler

Der deutsche Rund funk bildet eine tagliche Bewußtseinsgemeinschaft im beutschen Bolke



Ausbeldung beutscher Sprache wenden." Im Fruhjahr 1838 wurde ju Rastel zwischen ben Brubern Grimm und Rarl Reimes der Berteng uber die Schaffung eines "Deutschen Wönne von "bechbeutich". "Das Werterbuch sell die beutsche Sprache unifasien, wie sie sich in drei Jahrhunderien ausgebildet bat: es begunt nut Luther und schlicht mit Gioeibe", so trug Wilbelm Grimm auf der am 26. September 1846 in Frankfurt abgehaltenen Germanisienversammlung über das geplante Unternehmen vor.

Die gewaltige Tagung, eigentlich nichts weniger als eine Rundgebung ber beutiden Rechte-, Geichichts- und Sprachjoricher, war einberufen von

E. M. Arndt, Bereier, Dablmann, Fall, Gervinus, Jatob und Abibeim Grumm, Haupt, Lachmann, Lappenberg, Mittermaier, Pert, Rante, Revider, Runde, A. Schmidt, Ubland, Abilda. Ja tob Girtmm, auf Berichlag Ludwig Ublands jum Bernnenben gewahlt, beautwortete in jeinen Einfeitungs, worten die Frage

### "QBas ift ein Bolt?"

fallicht und einfach babin: "Ein Bolt ift der Imbegriff von Menichen, welche biefelbe Sprache reben. Das ift für uns Beutiche die unichulbigste und zugleich flotzeite Ertlarung, weil fie mit etumal über bas Gitter hinwegipringen und jest ichon ben Blick auf eine naher ober ferner liegende, aber darf ich wohl fagen, einmal unausbleiblich heranrudenbe Zufunft lenten darf, wo alle Schrinten fallen und bas natürliche Geseh anertannt werden wird, baft nicht Kinffe, nicht Berge Bolterscheide bilben, sondern bag einem Bolte, das über Berge und Streme gedrungen ift, seine eigene Sprache allem die Grenze sehen konn."

In jeue Zeiten fallt nuch ber erfte neugeatliche Berrade Boltobeauch and fortographich micheral gebon. Die Sprachentarie Bernhardis. Die miffenichaftliche Leiftung und nationalpolituche Zat vermogen wir nicht bed genug zu bewerten, wenn fie in ihrer geitbebingten Unvolktommenbeit gwar auch Kampfmittel gegen das Peutschium wurde. Alleut ichen bie ausichlichliche Begriffsfestlegung auf Die Sprache, wie fie die Bermaniften lebeten, verengte bie Liefe ber 3bee Deutschland. Deurich, Deutsch. fein, Deutschland faffen weiter Einem Danne wie Leopold von Rante war das eigentliche Mattonale wur zu erleben, aber nicht in begreiben "ABer will jemals in den Wegriff oder in Worte fallen, was deutsch sei?" fragte er in feinem 1832 in der "Diftorifd-politischen Zeitschrift" erschienenen Auffalt Bier bie Erennung und die Ginbeit von Dentidland." "Micht dort ift unfer Baterland, mo es une enblid einnigt moblergebt. Unfer Platerand ift bielmebr mit une, in une Deutschland æbt in ime, wir ftellen es bar, mogen wir mellen oder nicht, in jebem Laube, babin wir uns verfugen, unter jeber Zone."

# Dlationale Unabbangigfeit

un besten Sune eridien Rante bie moglichite Entwichung der in jeder Nation gelegenen eigenen
Keine, die er "ursprüngliches Eigenthum",
"unser Wesen" nannte. "Unjere Lebre ist", so
führte er aus, "daß ein jedes Bolt seine eigene
Politit babe. Was will sie doch sagen, die Nationalanabhangigteit, von der alle Gemuther durchbrungen
sind? Rann sie allem bedeuten, daß tem fremder
Intendant in unsern Städten sibe und seine fremde
Truppe umer Land durchiehe? Heißt es nicht
vielmehr, daß wir unsere geistigen Eigenichaften, ohne von anderen abzuhangen,
zu bem Grade der Bollkommenheit bringen, deren sie in sich selber faßig sind?

Doğ wir die Matur, bie wir von Gatt baben, unfer unfprungliches Eigentum, unfer Weifer unfprungliches Eigentum, unfer Bejen, auf die von demfelben gestorberte Beife felbitandig ausbilden?" "Ein großes Wolf somie ein selbstandiger Staat, wird nicht allem daran erfannt, daß es seine Feinde von den Grenzen abzwechten wiele. Die Bedingung leiner Eristenz ift, daß es dem menichlichen Geiste einen neuen Ausbruck verschaffe, ihn in neuen, eigenen Formen ausspreche und ihn neu offendare. Das ift sem Austrag von Gott."

Die verschiebenen Rationen tonnen mir gufammengenommen der Idee der Menschheit vollen Ausbernd verleiben, weil jede einzelne Nation nicht inifande ift, die Julie ihrer Moglichfeiten allein zu realisieren. "Warum giebt es endlich verschiebene Staaten? Dit es nicht darum, weil es verschiebene gleich gitte Moglichteiten derfelben giebt? Die Idee ber Menschheit, Gott gab ihr Ausbruck in den verichtedenen Rolferis. Die Idee bed Staates, sie spricht uch in den verschiedenen Staaten aus."

Fast alle breberigen vorgebrachten Anichaumigen, tet es, bas sie als Winsche ber Patrioten gehußert fet es, bas sie als wisenschaftliche Stellungnahme niebergeschrieben, ober, wie bei Rante, als Ergebins — geschichtsphilosophismer Gebanten aus gesprochen —, sie alle seben sich über die territorialitaatliche Enge hinweg. Die deutschbewuste Manner wollten sie die Zerlanderung des Reichogebietes nicht anerteinen, und nicht wenige leugneten selbst die Zerkaatlichung des Boltsbodens.

In bein Staateleriten, bas bie beiben fubbeutidien Aubrer ber Liberalen, Rarl von Rotted und Rarl Abeobor Welster, herausgaben, heisit es (1843) unter bem Grichwort "Nolf, Wollstum": "Micht sebe Menidenmenge, Die Abftammung, Sprache, Sitter und bergleichen gemein bat, ift ein Bolt. Erft bann wird fie ein Molt; wenn fie anderen Menidien gegenüber fic als Embeit, als abgefaloffener Ganges fühlt und ertennt." In ben Faigldriften ber folgen ben Jahre fanden fid bie Gebanten im besonderen ven Gustav Wilmowste ausgebrückt: "Es ist die freie Gelbitbeftimmung, der felbit. eigene Wille ber Wolter, ber fich feine Grenten bestimmen muß ... nur brefer, der Wille, der Charakter, ift allein entideibenb. Er balt bie Staaten; nicht ber Umstand, mem früher das Land geborte, nicht bie hinderniffe ber Matur nicht bie Grengen ber Sprachgebiete; Alles dies kann nicht entscheiten, welcher Mation, welcher Werfallung ein Wolf angehören mag, fondern nur der Abille bes Wolfes felbft. Des Beutiden Materland ift nicht ba, we des Deutidien Grade Hingt, fonbern wo bentider Bille bentides Befen ift."

(garagang de e 🍪

4





# Der Often unfer Schichsolsraum

Oben: Deutichorbenemelfter ejermann von Salja (1210-1239)

recht. Bunnenftutm um 370 n. Eht.

Un un Schlacht bei Liegnit 1241, Abmehr ber inchte Mongolen aufe ben ache beneich entbber n. ?

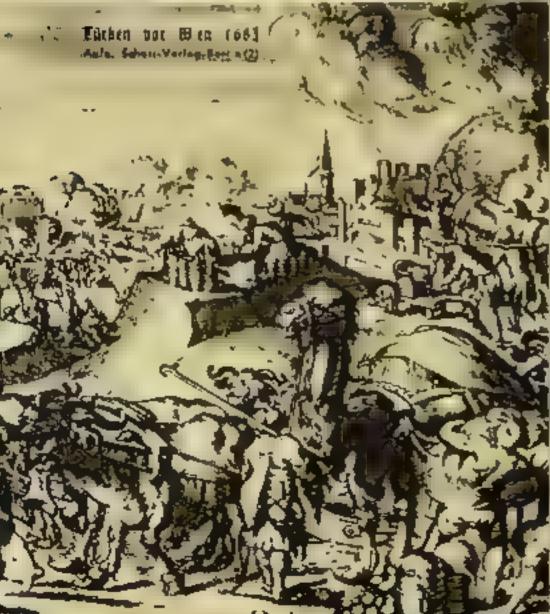









Die Derbreitung des deutschen Ordnungsprinzips im Often als der gewoltigfie me togefalichtliche Beweis friedlicher deutscher Kolonisationsfähigkeit



Die beutfche fanfa

herrichte im Norden, verband benoften mit dem Weften Ihre vierfiauptkontore@Condon, Brugge, Bergen, Nowgorod wurden machtvolle Stadte im deutschen Seltungsbereich

Die politische Situation spottete aber aller Ineorien und 2Bunsche, und schon begannen fich bie Stimmen zu mehren, die den Begriff Deutschland überhaupt verneinten. Goethe betannte 1850 zu Edermann. "Abir haben teine Stadt, ja wir baben nicht emmal ein Land, von dem wir entschieden sagen konnten: "Dier ist Deutschland! Fragen wir Werlin, so heißt es, bier ift Dieereich! und fragen wir Berlin, so heißt es, bier ift Preußen."

Und so urteilte auch bas Instand. Der frangosische Marichalt Davon ft ertlarte: "Es gibt ein Preußen, Bavern, Burttemberg, aber tem Deutschland." Ein gestugeltes Bors ift der gleicher Zeit enritammenbe Ausdruck Metternichs geworden: "Deutschland if bloß ein geographischer Begriff", wonnt er sagen wollte, ein Name rein räumlichen Sinnes, wie Dalmatien oder Statien.

Der lockere Staatenbund von 1815, der ichen burch feine innere Struttur zur politischen Bebeutungslofigteit verurieilt war und auch große Teile beutichen Boltslandes, die zum Reiche geboren wonten, außerbald ließ, war leine beiriedigende Lofung – leineswegs bloß in den Augen "von reinen oder berechnenden Phantaiten". Das allgemeine Aufbrahen von Handel und Gewerbe, die Grundung des Deutschen Zollvereins und die Errichtung eines beutschen Eisenbahnnenes verlieh dem Gebanten eines einbeitlich geschloffenen Deutschlands zudem ver-

mehrte Kraft. Friehrich Lift bezeichnete feire Lebre 1840 im bemußten Gegenfaß jum weltburgeriten und terrisorialen Sinkem "bas nationale Suftem ber politidisen Ofonomie": "Bon Lag zu Lag mußen die Reglerungen und Wölter Deutschlands mehr zur Einsicht gefangen, daß Mationalenbeit ber Fels ist, auf welchem bas Gebäude ihren Wohlftands, ihrer Ehre, ihrer Macht, ihrer gegenwarigen Sicherheit und Eriftenz und ihrer künftigen Geöße zu grunden fei."

Die landesgeschichtliche, jumeist bynastische Einzeltradition ber vielen kleinen Staaten und Landstriche vermochte aber den Willen jur Einheit nicht aufzuholten. "Die Deutschen tennen" – so bob eine Flugschrift der IBiOer Jahre erneut bervor – "nicht Waterlander, sie haben nur ein Paterland, das ist Deutschland. Ist das Berzogthum Nassau, budet Besten ober Wurttemberg auch em Waterland? Diein, das Herzogthum Nassau und jedes beutsche Landergebiet ist so wenig ein Paterland, als ein Blatt vom Baum ein Paum ist."

Die Verhandlungen ber Deutschen konfitmerenben Mationalversommlung ju Frankfurt in den Jahren 1848/49 aber zeigten, wie schwierig die Aufgabe war, die Grenzen Deutschlands bestimmen in follen. Was 1815 dem deutschen Wolfe verlagt blieb, die deutsche Einheit flaatlich zu verwirklichen, dass follte jeht ber erfte Schritt getan werben. Das Reich sollte neu gegrundet werden; es jollte alle Deutschen bes zusammenbangenden Boltsbodens in ich frantlich vereinigen. Staat und Deutsche sant und Deutscher sand, die in der deutschen Geschichte bieher wet verschiedene Größen waren, sollten eine werben.

Jedoch bie

# Ibee ber totalen Dedung von Staat unb Bolt,

wie fie von ben lateinischen Rationen, nicht ohne Protest, vertreten wurde (und auch beute noch wird), wie fie in der Lebre vom Gelbstbestimmungszecht ber Wolfer durch die franzosische Revolution proflamiert worden war und 1918 in den dem Reindemage, acuvungenen Plebisten soger als ein Reinichtungestimig gegen das Deutschtum von unseren Feinden gebacht war, ließ sich für Deutschland ungesichte seiner vielfaltigen Bernzverzahnung und Durchdrungung deutschen Boltstum nicht ohne eine überragende Zeutralgewalt verwirtlichen.

Bie bebeutinm aber biefe Frage mar, sehen mir bei ber Beratung ber Grundrechte bes deutschen Voltes, mo iefert bie Frage nach bem Sinn bes Wortes "deutschie antstand und bie Forderung aufgestellt wurde, ber Bertassung eine Bestwummng vorauszustellen, was Deutschland sei. Die eingehende Debatte endete mit ben Anssubrungen Jordans: "Alle, weiche Deutschland bewohnen, find Deutsche, wenn sie auch nicht Deutsche von Geburt und Sprache sind. Wir defretieren sie dazu, wir erheben das Wort "Deutscher" zu hoberer Bedeutung, und bas Wort Deutschland wurd sorten ein politischer Begriff." Wir siehen bier an einer Wendung von tragischer Bedeutung. Bein nationalsozialistischen Standpunkt mirfen wir diese Formusserungen ablehnen.

Datte die Idee bes nationalitantlichen Gedantens feit ben Befreimnobrtegen auf der einen Seite bie Erkenntuis, "Deutschland" in bem beutschen Bolts. sprachgebiet zu sehen, von neuem begründet und vertieft, so war anderseits leider auch ein neuer Irrtum entstanden, Indem man nanlich den Machistaats, gedanten stärter betonte, bezog man den Ausbrud "Deutschland" mit der Zeit nur noch auf das staatlich geeinte Boltsgebiet. Gewiß hatte man bas imaatlich geeinte Boltsgebiet. Gewiß hatte man bas imaatlich geeinte Boltsgebiet. Gewiß hatte man bas imaatlich geeinte Boltsgebiet. Gemiß beite man bas imaatlich geeinte Boltsgebiet. Gemiß beite man bas im der bestummten Erwartung getan, daß der neu in errichtende Staat das gesamte beutsche Boltsgebiet unsschließen werbe.

Die Voronviehung bes Zerfalles Offerreichs ober wenigstens femer Umbildung in einen Bunbesflaat, die man im Frühjahr 1848 angenommen hatte, erfullte sich nicht. Infolgebesten fonnte ber Gebante bes alle Deutichen umfassenden Staates von teiner Geite mehr aufrechterhalten werden. In den Kreisen,

die für ein bentiches Raifertum unter Preichied i berrichaft eintraten, entftanb ber Begriff

#### "Kleinbeutidilanb".

"Alemdeutidland" umichtof bloß das auferöfter reichtiche Deutschland. Es druckt ben Werzicht aus die deutschen Lande Offerreiche noch weiterbin als einen Teil des neu zu errichtenden deutschen Bundes zu betrachten. Die Manner aber, die daran fest bielten, das Offerreich ein unzertrennbares Ganz. und als solches ein Bestandteil bes deutschen Staaten verbandes sei und bleiben musse, stellten Alein beutschland die Forderung "Ganzdentichland", "Großbeutschland bie Forderung "Ganzdentichland", "Großbeutschland"

Bie unmer die Genter fich in der Lefnug bee Problems entidiceen, die leibenichaftlich gefuhrten Debatten zeigten im Grunde nur um fo bestummter bafi Deutschland trop aller gelehrten Theorien und politischen Begriftebestimmungen im Bergen aber Deutschen bas bentiche Bolts, und Sprachgebiet war.

# Offerreich, bie Offmart,

rit ein Teil, eben burch feine bentiche Bevollerung, ein Teil Deutschlands. Den Gebanfen eines moglichen Feliens Deutsch-Offerreiche in dem funftigen Deutschen Reiche wies ber Dichter Uhland weit von ficht "Wir find bierber gefandt, bie beutsche Einheit zu grunden, wir

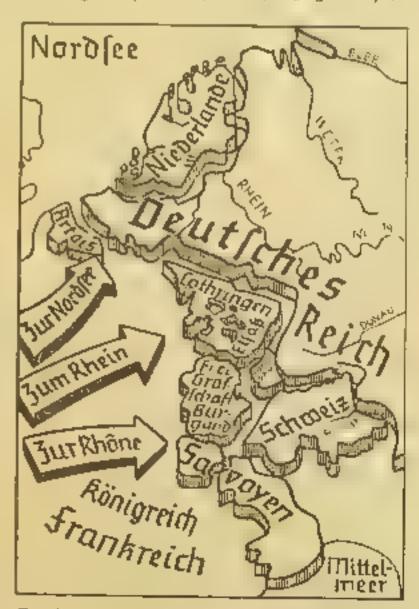

Das deutsche Reich vertiert Obertauf und Mündung des Kheins. 17. Jahrhundert

find nicht gefandt, um große Bebiete und gablreiche Bevolferungen von Deutschland abgulojen, Gebiete, welche burd Johrhunderte Reichsland waren, weiche auch in ben truben Lagen bes Deutschen Bunbes deutsches Bundesland waren. Dur bie Frenchberrichaft, nur die Bete ber tieffien Comad bat Deutschland gerriffen, jest aber foll ber Lag ber Greibeit, ber Tag ber Ebre aufgeben, und jeht ficht es uns nicht an, nut eigenen Sanben bas Baterland gu verflummeln. ... mag immerbin Ofterreich ben Beruf haben, eine Laterne fur ben Often gu fein, es bat einen naberen, boberen Beruf: eine Puloaber gu feln im Bergen Deutschlands." Das vollerrechtliche Quandnie, wie Gagern und Mablield es jur Wertobnung ber Ibeen vertraten, beteidinete Ubland ale Die "Bruderhand" jum Abidneb. Der Beifall, ben feine Worte ausloften, ließ bas vollebeutiche Denten duf allen Setten ber Berfammlung ertennen.

Selbit ausgesprochene Bernechter bes Erbtaifertunis liegen volksbeutiche Erwägungen boren. "Ich
wild", erklärte Wath, "daß bas, was benisch ift und
bentich mar feit Jahrhunberten von Offerreich, baß
bas gang bentich bleibe, baß es gang und vollig
bem Gesantbau mitangebore, ben wir nicht für einen
Leit Deutschlands, sondern für bas Bange gugrunden
unternommen baben ... Deutschlands Ban wurde
leichter fein obne Offerreich, aber ich glaube, es ift
Ditemand, Miemand sage ich, ber nicht den schwierigfien und den mubieligiten Ban sieber will als ben

Dynaftien bestimmten aber bas Beidud bes bentiden Lanbes, Airchliche Kreife, politifcher Katholigiomus, in femem greigenen QBefen traft. voll polt.ider Gemeinidaft und Einbeit abholb, beeilten fich, den realtionären Unterbrudungswillen ber absolutubischen Regierungen gu fantitomieren: wir benten bier an bie Musiibrungen einer Reufereng ber öfterreichilden Budefe ju Bien 1859, bie er-Harte, bas Streben ber Molfer nach politricher Ernbeit flebe im Begenfas gu ber von Gott eingesehren flagtliden Ordnung. Die nationalen Unteridiebe feren auf die Sprachenverwirrungen gurudzufahren, bie Bott bei bem Burmban ju Babel als Strafe ibres Ubermutes über bie Menichheit verhangt habe. Gie felen als em Dieft bes Deibentums ju betrachten und minten burch bas Chriftentum übermunden werden, fonnten a.fo memale bie Brundlage eines gottgefälligen Staatsmefens bilden. Ein gleicher Beg ber Gant. tion marbe auch von ben immer orthodorer werbenben evangelischen Rirchen beschritten, Die eine einge Binbang nut ben Territorialmachten eingingen.

Die dentsche Frage entidieb sich so leiber un letindeutschen Sinne. Die endgultige Zerreifung des beutschen Wolfsgebietes aber, der Ausschluß Offerreichs durch den Proger Frieden 1866 und bes fleindeutschen Reiches von 1871, sollte zu einer neuen Wieldeutigkeit des alten Plamens führen, seinen Begriffsindalt sogar auf das neu entstandene Reich be-

grengen. Aus bem Rufe "In und mit Deutschland" murbe "Offerreich" neben Deutschland. Dur territorial-politifche Bedenten haben falteglich verbutet, den Ramen "Deutschland" nicht fogar auf bas Bebiet bes "Derbbeutschen Bunbes" einzuldranten; es ift nicht gescheben, weil ber Eitel "Raifer von Deutschlanb" einen diretten Wiberspruch mit ber mi Artifel IV (bes Proger Friedens) gezogenen Mainlinie ausgebrudt hatte (Biemard), Außerbem glaubi Bismard um fur bie Ginfubrung bes Damens von Karfer und Reich in bie nordbeutiche Verraffing nicht enischeiben gu follen, weil baburch ber Schein erregt worden ware, als bielte man Deutschland in Berlin icon jest für vollendet. "Das Wort Deutsch fur Preufiisch niechte ich alebann auf unfere Nabuen geichrieben feben, wenn wir enger und zweif. magiger mit unferen übrigen Landsleuten verbunden maren als bisher; es verliert von feinem Zauber, wenn man es foien jest in Auwenbung auf feinen bunbestaglichen Merits [Branch] abnust." Go batte Bismard 1859 an Minifter bon Soffenil geschrieben und diese Anschauung galt ihm auch 1800.

Doch als vier Jahre fpater babilde, preufilde, muritembergifde und babertide Truppen Schulter an Schulter gegen Rapoleon III, tampften und Berbandlungen über ben Beitritt der suddeutschen Stanten in den Bund getatigt wurden, ba batte ber Titel "Nordbeutsch" seine Aufgabe erfiellt. Roch vor Ende des Jahres 1870 wird er durch ben Titel

# "Deutsches Reich"

erfest. Amilich tritt er gunt erften Male in ber Alorlage bes Punbestanglers an ben Prafibenten bes Reichstages vom 9. Dezember 1870 auf. Diefe beantragte: 1. 3m Eingang ber Bunbesverfaffin ft fei an Stelle ber Worte "Diefer Bund wird ben Namen Deutscher Bund fubren", ju fegen, "Diefer Bund wird ben Manien Doutf dies Reich inbren". 2. Der erfte Gan bes Artifele 11 ber Bunbeeverradung erbalt nadifichenbe Kaffung , Das Prafidmen des Bundes flebt bem Ronige von Prenfien ju, welcher ben Damen Deutscher Raifer fabrt." Obgleich beibe Puntte vont Reichstage angenommen murben, entflanden in Berfailles im letten Angenblide febr beftige Auseinanberfebungen über bie Formel des Kaifertifele. Konig Wilhelm I. emp. fand es ichmer, ben preufifchen Eitel feiner Borfabren verdrängt ju feben; bann erachtete er gleich bem Kroupringen und anderen in Berfaiftes anmefenden Furften die Bezeichnung "Karfer vor Deutschland" als Die gegebene, Bismard bingegen machte geltend, bie Bezeichnung Deutschland bebeute einen zu viel unifastenben Territoriaianspruch. Des Kanglers Standpunkt obliegte

Fron biefer Auseinandersehungen in Kreisen ber führenden Manner und obaleich die Werraffung vom 16. April 1871 in ihrer Einleitung nodmals ausbendlich als Name des Bundes "Deutsches Reich" jeftlegte, führte bereits § 3 den Namen "Deutsch-

land". ein: "Für gang Deutschland befteht ein gemeinfantes Inbigenat mit ber Wirkung, daß ber Angeborige (Unterton, Stuafe. burger) eines jeben Bunbesflagtes in jebem anberen Bunbestinate ale Intanber m behandeln und bemgeman sam feffen Bohnfig, jum Gewerbebetrieb, ju öffentlitien Antern, jur Ermerbung von Grunbftuden, gur Erlangung bes Stanteburgerrechtes und jum Genuffe oller fouftigen burgerlichen Diedite unter benfelben Boransfehingen wie ber Gin. bemaliche guinlaffen auch in Betreff ber Diechteverfolanna und bes Rechtsichutes bemie,ben gleich gu bebanbeln ift." Und ned an bret weiteren Stellen fant fic biefe Einengung, "Deutich. and" in Sinne ben "Deutidem Reid" gelebt.

Artifel 33 bestimmte "Deutschland bilbet ein Zollund Handelsgebiet, umgeben von gemeinschaftlicher Zollgrenze." Artifel 41 und 47 sprachen von "der Perteidigung Deutschlands", wobet natürlich nur an das Webiet des "Deutschen Reiches" gedocht sein konnte.

Die Berfasinng bes neu errichteten Meiches aber febte nicht bloß ben bisberinen Wolfslandbegriff "Deutichland" mir bem Stantetitel "Deutsches Reich" gleich, fonbern engte fogar bas Hauptwort "Denticher" im fianterechtlidien Sinn ein Gie fpradi bon gallen Deutschen" unb verflout barunter nur gaffe Die dienngehörigen". Man awsete nicht, bağıntan bamıt Frembftammige und Frembiprachige, wenn fie bie Stantsangehorigfeit eines Bunbesftnates bejaffen, mit einem Damen belegte, ber bieber von allen im volle



Napotean I. befelligt alle "Jwischenlösungen" und zertrümmert das Deutsche Keich. Er verlängert frankreiche Meeresküste die hamburg, macht den distein mit stanzosischen Brudienköpsen zur Basis der stanzösischen Beherrschung des libeinbundes. Ersut, in der Mitte Beutschindes, wied französische Stanzösischer das französische fierz des libeinbundes



Bas Zweite Reich halt Elfaß und Lotheingen wieder und fichert den deutschen Westen durch ftarke festungen und Garnifonen

lichen Sinne gebraucht wurde. Der neue liberaleftiche formale und unvoltifche Sprachgebrauch follte in der Folge zu manch bitterer Enttäuschung führen.

Die Einführung ber Begerffe "Deutichland und Deutfdier" mar übrigens bem jur Prafung und Beguradicung ber Berfaffung gettellten Siebener . Aus. dug nicht verborgen geblieben. Er tonnte nicht vertennen, bağ ber hier (ini Artifel 3) vortommenbe Ausbend "Deutschlanb" in nottenaler Buffdet ein nicht gang jutreffenber fer. "Denn bas Deutsche Reich", fo beifit es in bem Berichte bes Ausidm Tes vom 4 Mari 1878 an ben Bunbeerat worteich, ,,umrant befanntid La bisfeile, welche von e er Bevoltera ig nicht beut ider Mattonalität bewohnt

werben, mabrend neben und unabhangig von Deutsichen Reiche große Bebiete bestehen, bie von echt-

Die Begeifterung bes Erreichten jeboch ließ bie enge Begriffsmelt bes Madeftagtegebantens gu Beginn bes Ziveiten Meiches über bie Ibee ber beutiden Bolter und Rulinreinheit flegen. Der altehrmurdige Sprachgebrauch von Jahrhunderten, ber bie Mamen "Deuticher" und "Deutschland" nur ale vollfiche Begriffe geprägt und benuht hatte, murbe vertannt. Die Worte ber Thronrebe bes Raifers Wilhelm I. ber ber Eröffnung bes erften beutschen Reichstages find une zu bezeichnend für bas unvollinde flaatliche Denten jener Tage: "ABer haben erreicht, mas feit ber 3. it unferer Bater für Deutschland erftrebt wurde bie Corbeil und beren beganifche Bestältung, bie Gicherung unferer Grenzen, die Unabbangigkeit unferer aationalen Reditsenswidling Das Vewintigen feiner Conbett mar in bem beutiden Bolle, wenn and verbullt, bod ftets lebendig; es hat feine hulle gefprengt in ber Begeisterung, mit welcher bie gefamte Mation fich gur Werteibigung bes bebrobten Vaterlandes erhob und in unvertilgbarer Schrift auf ben Schlachtfelbern Franfreichs ibren ABillen vergeichnete, ein einiges Wolt zu fein und zu bleiben."

Die Thronrede des Deutschen Rassers fiellte Ofterreich annerhalb des Namens, den es init den ubrigen
beutidien Landern mabrend taufend Jahre seinen
berligffen Namen genannt hatte! Der beutsche Bolfsteil Deutschlands in Ofterreich wurde mittelbar als
gesondertes Bolf dem "beutiden" Bolf gegenüberge is



Die "Maintinie" hogt in der Stofrichtung des französischen und tichechischen Druckes. Es darf keine Maintinie mehr geben "In diesen kleinen Bundesstaaten kann man wirklich nur Angriffspunkte erblichen für besonders von einem Staat inimer noch geen geschene Aufwiungsbestrebungen innerhold und außerhalb des Deutschen liedes." Abolf filter

Die offerreidifche Regierung ftanb gu febr unter ben Embruden bes Geldiebens, als bag fie gegen bie im Meich eintretenbe Emengung bes Worten "Deutschland" Protoft eingelegt hatte. Die übervolteide Struftur ber öftereeidelideungarifden Monardne, wie fie im Schulungsbrief 10/1937 bargelegt wurde, ließ an fich fcon bas vollische Berniftsein ber ber Wiener Regierung juradifeben. Der Reichtstangler Ofterreiche, Graf Beuft, lieft bereits am 5. Dezember 1870 Bismard wiffen, baf bie Ofterreich-Ungarifche Regierung fid ,ber Logit ber maditigen Ereigniffe" beuge und bes geichichtlichen Berbandes nut Deutschland nur gebenken werde, unt es auch in femer neuen Bestalt mit bellen Wanfchen ju begletten. Unnotig ju bemerken, baff biefer botifdie Gelbitvergidit ber Biener Regierung teines. wegs ber beutiden Bevollerung Ofterreichs entipradi. Die bobe Grimmung, die 1871 ben bentidien Morden erfüllt, bewegt auch die Deutlden Oflerreichs. "Und wir?", fo Mobert Damerling, ber Diditer bes 20ale. viertels ob der Tvava, "Bie ftand's mit und in Deutschlands Schlachtentogen? / Reufral mar Offerreichs hand und Offerreichs Erg. / Meutral?, nicht gang!, bas Berg bat nutgefdlagen, / bas Berg Dentich Ofterreichs, das beutsche Bergi" Aus ber Trefe biefes beutschen Hergens heraus befannte er "Deutschland ift mein Materland, / unb Diterreich? / Er -, mein Mutterlanb! / 3d liebe fie innig beibel / Mein Baterland ich liebe es / wie man den Bater liebt, / mein Mutterland, ich liebe es, / wie man bie Mutter fiebt. / In genem wurzelt meine Kraft, / in biefem treibt bie

Mite. / Bon fenem habe ich Beift und Ginn, 7 von biefem bas Bemute."

Rein Beringerer ale Abolf hiller, in femen Elfern ebenfalls Cobn bes meberöfterreidufchen Waldviertels, ichreibt in "Mein Kampf" (Bd. I, Seite 4): "Beim Durchitebern ber väterliden Bibliothet mar ich auf verschiebene Bucher nilltaruchen Inbaltes gefommen, dorunter eine Weifsausgabe des Deutsch-Franzesischen Krueges 1870/71 ... nicht lange bauerte es, und ber große Beldentampf mar mir jum großten inneren Erlebms ge worden. Bam grifen Male wurde mir, wenn auch in noch fo untlarer Worftellung, bie Frage aufgebrangt. ob und weld, ein Unterfdieb benn gmifchen ben biele Schlachten fchlagenben Deutschen und ben anbern fer? QBarum bat benn nicht auch Offerreich mitgefampft, warum nicht Bater und alle die andern auch? Suid mir benn wicht auch basselbe wie eben alle anbern Deutschen? Beboren wir benn nicht alle gulammen? Diefes Problem begann gum erstenmal in meinem fleinen hirn gu wuhlen. Mit ninerem Deibe mufite ich auf vorsichtige Fragen bie Antwert bernehmen, baff nicht jeber Deutscher bas Glud be-The, bem Reid Bismards anzugehören; ich tonnte bas nicht begreifen."

Der Deutiche im Reich jedoch glaubte feft an ben e flen Traum, hinter ben Grengannen feines Meidies auf immer in femem Woltstum fest gesidert ju fein. ABas mufite ein in eigenem ABobliein aufgebenbes Burgerium bes Zwifchenreiches von ben vollsbeutichen Lanben vor bem Reiche, von bem vollischen beid und vollticher Diet jo manchen vollebenifden Breuglanbes, bas nicht bent machtigen Chus bes Moidies fein eigen nannte. Die Maffe berer, bie im Meide von Spradigrengen und Anslandsbeutichtum midite wufiten, fab bald nur ben reicobeutidien Stantsburger ale Deutschen, unr bas Reich ale Deutidiant an, Webantenloffateit einer nachläuigen Tagesfprache, getragen von dem Beift einer inbibibnalifitid liberalificiden Beit, fat ibr übriges. Die unter bem Raiferreid Beborenen maren, mie gelogt, von der Maditenifaltung und liberalifieiden Obeen fo verblenbel, baf fie ben Juben, wenn er bentidt fprach, ale Deutschen nahmen, aber in bem Deutscheit fremiber Staatlichteit ben Austander 10.150

Die Berfasser und Verleger reidwbeutscher Schulbucher tragen ein geruttelt Manvon Schulb an dieser Entwickung. Es ift beschämend zu seben, wie sie den vollischen Indalt der Werte "Pentscher" und "Deutschland" aus ihren Redaltionsrammen verwiesen. Die Stosseinteilung ihrer Bucher gesäucht aus bequemer Zweilmaßigkeit nach politischen Staatsgrenzen. Zwar Deutschland, den flangvollen vollischen Namen, gebraucht man als Reflame und seht ihn ohne Bedenken gleich Deutsches Neich, aber vergeblich fragen wir nach einer Gesamtschlang des beutzichen Vollsgebietes. Ein Rucklichritt von katastrophaler Auswirkung wir

befagen 1914 fein Lebe- noch Anschnungsbuch, bas uns Deutschland, bas geideloffene beutsche Bolts- gebiet, in einheitlicher Schan gab!

Gtatt beffen muffen wir festftellen, bag auch bie Beffenichaft fich im Laufe ber Beit ber irrigen taglichen Bewegung beugte Zwar Dlamer wie Wilhelm Beinrich Diebl, der Wegrunder ber dentiden Wolfstunde, Richard Bodh, ber erfie Diretter des Preunischen Statistifchen Amtes, und unter ben Siftorifern Guntram Chultbeig, beten bit immer aufe neue in Bortrag und Cdrift, baf "D atidland" und "Deitidies Reidi" zweicelei Dinge feien. Gie erachteten es ale eine pollifche Pflicht ibrer Bafenicaft, den urfprünglichen volflichen Einn der Bezeichnung "Deutschland" zu lebren. Ale der bekannte Leipziger Geograph Friedrich Rasel icine pra baine Heimattunde bes Bentiden Reiches 1898 unter dem Ettel "Deutichland" berausgibt, ba wies ber hifteriter der gleichen Universitat, Rarl Campredit, in einer Befprechung icharf auf Die verhangmevolle Wermechielung bes politifden Begringe "Deutsches Meich" und bes volluchen Lanbnamens "Deutschlaub" hin.

Der Allbeutsche Theobald Filder iprach ironisch von bem Meide in feiner Grenggebung bes Jabres 1871, einem Gebietsaussamitte, bem man falschich den Mamen "Deutschland" verleibe, ale einer "Eintageiltege". Alfred Rofenberg weift in feinem "Minibus bes 20. Jabrbunberes" wieberbolt auf Paul be Lagar be als ben greffen Beber bes beut iden Bolles in einer Beit bes Schwelgens über bas Dentiche Raiferreich. Bei aller Bertung der Straff. beit und Embeitlichkeit bes Bismarkliden Reiches, "bie Einheit felbft ift bas Reich noch nicht" In femer Sorife Bie gegenerart a. L'ae bee Dem den Reichest, Die er in Berth 1875 ichrieb beint ce ,,Deutidland ift tein geographischer, aber auch tein, ini gewohnlichen Sinne des Wortes politisch, politischer Begriff. Em Baterland gehört in die Zahl ber ethilden Machte, und barunt fonnen feine Angelegenbeiten nicht ven Regierungstifche aus, fonbern mir burd bas etbilde Pathos aller feiner Rinder beforgt merben. Deutschland ift bie Befanitheit aller beutich enip. tinbenden, beutich bentenben, deutich wollenben Der tidben"

Im Jahre 1880 hielt be Lagarde benen entgegen, bie im Bismardichen Reiche endaultige Erfullung saben: "Abrigens beruht es auf sehr mangelhafter Keinitmis der Geschichte, wenn von einer 1871 erzeigten Wiederherftellung eines Deutschen Reiches und der deutschen Kaiserwurde gerebet wird Bon Karl dem Großen dis zum Reichebeputations-hauptbeschinste gab es nur ein Römindes Reich Deutschen auch außerhalb des zeitigen Deutschen Reiches, das wie ein dreibeiniger Lowe durch die Geschichte hinte; in Dierreich über acht, in Ungarn sast zwei Millionen. Die Deutschen brausen bleiben unser Fleisch und Blutz wir bewundern bleiben unser



Die Staatsgrenze des Deutschen Reiches verläuft sehr unganstig.
Das zeigt ein Bergleich mit Frankreich

Hübners geagraphisch-statistististe Tabellen 1936 geben an: Frankreich 2070 km Binnengrenzen 6351 km Deutsches Reich 3120 km Meercesküsten 1729 km 5190 km Jusammen 8080 km

nicht, welche jene vergeffen haben, weber bie Staatsmanner und Jürften noch die fast fünfundolerzig Millionen Micht-Staatsmanner und Nicht-Fürften, welche ber gebn Millionen nicht gebeuten."

Bedoch bie verbitegerlichte Welt bes Biveiten Reiches mit ben Schauflappen von Schfucht und Gelbftgufriedenheit achtele nicht der Worte jener Manner, Sie blieben unverftanden, teils wollte man fie auch nicht boren. Es blieb bet ber verfladjenben, vermischenden Einengung im Beitungsjargen, ber fprachlichen Lanfigleit und fin Ent. ergebnis völlischer Untenninis um bas Wort Deutschland. Das Dittatbotument von 1919 vermochte ohne QBiberipruch bei ber Daffe bes beutfchen Boltes bie Bleichftellung ber Begriffe "Denifchtanb" und "Deutides Reich" ju nugen. Mo ber Ettel "Deutsches Reich" angewandt wird, neidiebt es nur als Bejeidining für bas Raiferreid ber Jahre 1871 bis 1918, für das gebenialige Deutsche Reich". Der Wertrag von Berfailles murde gemäß bem frangofischen unt deutschen Wortlaute nicht zwischen bem Dentschen Reiche und ben Allicerten und Affogmerten Machten, fondern zwifchen brefen und "Deutschland" abgefchloffen. Artitel 27 fpricht benn auch nicht von ben Grengen bes Meides, fanbern bie Brenten Deutschlands werben feligefest. Das ift nicht obnebin gefcheben. ABenn der frangofildje Tert an bie Stelle bes bisberigen "Empire Allemand" das Wort "Allemagne" feste, fo geichab bas nur, um das volligge Bewußtfem bes Gegners ju ichmaden, bie Ibee bes beut. ichen Belfsgebantens ju brechen. Einen Triumpb ber Zerftorung bes Begriffes

"Deutichlaud" erreichte schlieflich bie von dem Juden Hugo Preuß geschaffene

Weimigrer Berfaffung.

Bie tounte ce auch anders jeut, ein Jube konnte ja gar tein Gefühl für die beutsche Bolfswesenheit, die bas Wort "Deutschland" erfallt, bestigen. Die Weimarer Werfastung wandte ben Begriff "Deutscher" in rein flaate, rechtlichem Sinne an and lagte junt Beilpiel: "Wahlbar als

Reichsprafibent ift jeber Deutsche, ber bas 38. Lebensjabr vollendet hat." Abir missen beutiche ein genau so guter Deutsche ein genau so guter Deutscher ift wie die Reichsbeutschen. Rach der Abennater Beriaffung batte also ein Si detender ischer Re debraübent werben tonnen. Die Que-

marer Berfollung meinte bies natürlich nicht nich bat wider ihren Willen biermit boch bie Bahn freigemacht, daß bas Gesamtbemußtsein aller Deutschen unteremander fich verflartte. So ift benn auch über alle formatjuriftischen Begrenzungen hinweg der "Diterreicher" Abolf Hitler unfer Fabrer und beuticher Neichstanzler geworden aus seinem Deutschlum beraus, aus feiner Deutschbeit

Die Beimarer Berfaffung brachte es fertig, 40 Millionen Deutsche volflich gu entrechten, inbem fee biefe außerhalb ber Reichsgrenzen lebenden Deutschen mit ihrer Gleichlenung "Deutiche" und "Reichsangehörige" ausidieb. Die Berfasting schlegt im Artifel 181 patherisch nut den Borten: "Das dentiche Wolf bat durch feine Mationalverfannulung biefe Berfaffing befchloffen und verabidgiebet." "Das bentidje Bolt, einig in femen Stammen", fo fagen bie Ervifmungeworte: "Der Reichotag besteht gemaß Artifel 20 aus ben Abgeerdusten des beurfchen Polfes "Matürlich, gemeint ift ni allen gallen mir bie Gan ne ber Staatsburger des Deutlichen Reiches. Colde Begriffsanwendin a ift bie Aufterlung alles besten, was wir in taufenbjabrigem Sprachgebrauch als beutidies Wolf angelprochen baben und falidlich aniprechen in mehrere Bolfer. in ein dentidies Bolt, in ein biterreichifdes Bolt, in ein Dangiger Bolf, in ein Liechtenfleiner Bolf, me nur Bevölterungen von Staatsgebieten gemeint fein tonnen. Es war nur zu folgerichtig, bag auch

ber Begrift "Deutidunnd" in enger, amerlider, nur ftaatlicher Form angewandt murbe.

4

Chen fdien te, als ob bae bas Ende eines großen Bolfslandnamens fein fellte, entfleidet ber vollischen Qurde, beraubt feines lebensffarten Schwunges, vergewaltigt vom Feinde, verfannt im eigenen Wolfe. Da erftant unter ben Machterieben von Berfailles und Gt. Germain ber alte bentidje Boltogebante aufe neue, gunadift um fich ale nittlige Forderung ben frembvollischen Bergewaltigungen vollebeuriden Grenglanbes enigegengnftellen, bann aber ale Bemagitfein einer Einbeit, Die faat store the did right a certi intovera perman. Das Jahr 1933 mit bem Giege ber nationalfogialit iden Be penturg in Reine eine ben Weg en netem Er formen tret. Ge gebt nicht langer an, bap ce uns geent griftig ift, was nich mit bem Werte "Dentide la ib" bezeichnet. Der premene 2Berens bag und Biert bes Mara is 2 ent die id in jem verlieder Einn De iid ant it Sibigeits vollicher Ber pr der na, bes & reganteremer bens Dentidianb ift Bolteland, ift bos Land ber beutiden Meinden, bas band beutidier Jange und beutiden Kalturicharfens. Es ift ein volltiidier Laubbegrief, nicht ein Altoidmitt von teitbedingten und guralligen Ginate. gremea

Tautendjabrig ift ber Atelfstandgedante "Deutschland". Was sehrt uns feine Beichichte, bas Rinaen um feinen inneren Wert? Wer find bie Gegentrafte? Faffen wir in wenigen geballten Sasen das Ergebnis ber

#### Rudidian

tafanmien. Bon Beginn ficht bem beutidien Woltslandgebanten, ber retten erhabenften und ureigenften Ausbrud in bem Worte , Deutid. land" gefunden bat und befigt, bie romifd-tirdliche Werwaltungvemiei. lung gegennber, QBeiflicher Stagte. auperialionino und fleritaler Ceparationius withten fich bies fleis bis auf ben bentigen Lag junnge in maden. Die mittelalterliche Reichs. ibee wurzelte in übervolkischen Wordellengen und unterwarf bie voltischen Kräfte ber altromidien Derr. idafteiber. Antife Stoaisbegriffe flauden ber Deutichlandvorftellung gegenüber Die beut den humaniffen, obidion ibre Cdriften in romifder O bantenwe in ureeln ftenenten fid gegen bie forrielmome bebre bon mit rlider Grer en Das verhortte Eindringe bes rounden Redites and roll, der Staateagid amingen

jebod erftidt bas nollindie Bemuntjein. Da Red to wifenidattler des Absolutionus tonnen fich mir mehr Staatsgrengen vorstellen und entrechten ben Mamen Deutschland femer vollinden Murbe. Das Guit eines lebensfremben Priugips, bie Lebre erb batter Grengen ale Giarantien bes geuropatidier Gleidigewichtes", batte leidires Gpiel ju mirten, und diese Ibee geines emigen Friedens" obliegt über bas vellische Aufbaumen eines Woltes, über Die Ber tragung ber Deutidlanbibee burd bie Kampfer von 1813. Partitulariffifche Politit grundet ben Dent iden Bund. Territoriale Zersplitterung mirb von ben Burnfen veremigt, von ben Rurden legimmiert verneint bie vollride Einheit Dentidlands, Der vollifde Einbeitegebante ber 1848er Zeif mun gleichfalle an bimafifder Ablebung gerichellen. Im Aucroid ber iteladeur den beibrg aber geminnt I beraltitifde niendies Bebantengigt breiter en Bober und jidert für bein fantebegogenen Abriorgene nein ibati Claat. Majeral in des Dealen et ta et in rein fantlicher Begreit weit. Der Membre je no Berta lles biber ben Teipunte Korn alftagt d Angahan guber die bonigen Bernemun. Ber drebung und Aneditung des plut and didio depre denen Rollegedonlens. Die jabinde bestofrat die Biertaff nan von Bemar nicht bie e. Gieg be Madite ber Franco nicen Revolut ou gode ju ibenit beren, um um jo breder bem Juben Greichered :.



Grenzen, die sich nach Dersailles beim deutschen Docke nicht deckten, weil eine wahre Docksgemeinschaft und eine stacke zentrace Seichsgen als sehlen. Deutsches Sprachgebiet schwarzeziäche Staatsgeenzedes Deutsche Keichen Deutsche weiße Linie. Die zachige Linie ist die im Dersail er Ocktal 1919 weiße Linie. Die zachige Linie ist des Deutschen Reiches



Unten links:

fluf dem deutschen Often liegt der Bruch der lebensftachen Bolher bes Oftens Die Johien geben ben beburtenüberschuft auf 1000 Einwohner (1932)

gung, QBirtidiafte. und Ausbeutungerecht auf beutidem Boben gu eroffnen und in fichern.

Groubenindrand, erwache! Reienverlebnie und die idmeren Dachtregejahre, die Schief aleichlage ber Parifer Mororidittate und die judige Zinsfrichtischieft, die zu immer größerer Arbeitelongteit führt, bereiten ungewollt bas neue Ertennen und die neue Vereitigaft zur voltischen Gemeinschaft vor. "Deutschland!" werd wieder aufs neue

Appell. Das ift ber tiefe Sum ber national-

#### Bangheitliches Bolfedenken

wurd jum Leitmoter eines weltanschauliden Umbruches in überraichenber Liefe. Jeboch noch werben nicht in allen Puntren bie lehten gebanklichen Folgerungen gezogen, noch finden fich Schladen einer überwundenen Epoche, und dazu gehort in allererfter

> Worte beutid, Deutid. lanb, Deuticher, Deutichlanber, Deutich. tum. Es banbelt fich bier mirtlid und ohne Dig. brand bedoft vielbentig angewandten Odmab. mortes um eine rentito. nare Idee, bie es flar gu ertennen gilt, wenn wir fie aberminben wollen. Es gill, bas Bemußtfein ber un. perjabrbaren Einbeit des beutiden Molfes, feiner Wefenseinheit unb Billendeinheif and in unferen Worten taglich lebenbig ju geffalten

> Emie ber un überlegte Sprachgebrauch ber

> Es barf forthin tein Lebenegebiet mehr, bas fich auf bie gefamte vollinde Bemein-



idiaft ber Deutiden beruft, reidisbeutich in bloß finatlident Sinne verengt bleiben. Es muffen bie Lebebucher der Geographie, es muffen uniere Atlanten, es muffen unfere Weldnichtswerke, es mullen bie Belebesterte ber Mergangen. hi t baraufben gepruft unb get nigt werben, Und es muß teber bei fich felbft beatunen, ber feinem alliag. lichen Bortgebrauch; benn bon ber Gprachlaffig. telt ift ber Chritt fiber bie Gpradiffinde jum Relisiandsverrat oft febr furg. Es baben jene unredit, die glanben, es banble fich nur um einen Gprachgebrauch. Im Politischen ton. nen Begreifepragungen gewaltige Taten fein. Gie tounen Mitt fein, ber Dienftbengrup. pen anemanberbinbet, unb Dinamit, das fie auseinander. in char

Wir haben heute auf. 50 gob der Ofte gebort, tang und breit zu erortern, was "eigentlich" beutsch sei. Abolf hetter hat uns gewiesen, daß Deutscher ift, wer beutsches Blut in seinen Abern trägt und wer bas Deutsche seine Muttersprache nennt und in biesem Vernückeit der beutschen Wolfegemeinschaft angehort. Deutsch sein beißt gunt Volle gehörig" So liegt die Eucscheidung unserer Spoche in einem erneuten Erkennen und einer Vertiesung der Ibee

Das Volt als lebenbige Wefens, Pflicht, und Schickfologemeinschaft artifleicher Menschen fiehr im Mittelpunte bes Dentens und Wollens. Der Staat ift nur Mittel zur Nerwirtlichung ber Boltogemeinstaat

"Der Staat ist ein Meitel jum Zwed Gein Zwed liegt in der Erhaltung und Förderung einer Gemeinschaft physisch und seelisch gleichartiger Lebe-weien. Diese Erhaltung selber umfast erülich den rassemäßigen Bestand und gestattet daburch die freie Entwickung aller in dieser Robe schlummernben Kräfte. Won ihnen wird immer wieder ein Zeil in erster Lime der Erhaltung des physischen Lebens dienen, und nur der andere der Förderung einer geistigen Weiterentwicklung. Tatsächlich schafft aber immer der eine die Worquesehung für das andere; Stanten, die nicht diesem Zweise bienen, sind Jehlerscheinungen, so Michgeburten.

Bir Nationalfogialiffen durfen als Berfechter einer neuen QBeftanichauling uns ntemale auf jenen



Bicibt im deutschen Often ! Im Erberalismus eine Strafe, heute eine Ehre! So gob der Often in der Derfaltszeit feine Menschen ab an den Weften

berubmten "Boben ber — noch baju fallden — Tatlachen" stellen. Wer maren in biefem Ralle nicht mehr bie Wersechier einer neuen großen Beec... Wir haben scharstens zu unterscheiden zwischen dem Staat als einem Gesaß und ber Rase als bem Inhalt. Dieses Gesaß hat mir bann einen Sinn, wenn es ben Inhalt zu erhalten und zu schusen ver mag; mit anderen Falle ist es wertles " (hirter Mein Konips 11, 433 4)

Diese verpflichtenden Aufgaben, die ber Otatio unlienalismus bem Ctoate ftellt, febren uns neu, Wolf ju begreifen und Wolf ju fein. Wolfsland ift tein von Matur gegebener, erdfundlich fest umrissener Raum, noch ein finrres bifforifches Gebilbe. Forbe rungen nach Weeberberfrellung alter faatlicher Brengen werden unferer volltischen Ibee nicht gerecht, und auch die Grenien bes Zweiten Reiches find nicht ale feldie angufpreden: "Gie maren nicht bas Ergebnis eines überlegten politischen Hanbelns, fontern Augenblichsgrengen eines in temerlei Weife abgefoloffenen belittiden Ringens, ja jun Leil Rolgen eines Zufallivieles. Dan tounte mit bemielben Recht und in bielen Fallen mit mehr Recht irgenbein anteres Stidigabe ber beutiden Bejdudue berausgreifen, um in ber Wieberherftellung ber bamaligen Berbaltniffe bas Ziel einer außenpolitischen Befatigung zu erftaren." (Sitier, Mein Rompf, 11, 736.)

Benn wir bas beutiche Bolfsland aussonbern, fo ift es une nicht ein zeitbebingtes Staatsgebiet im

wefflertiden Sinne, nicht ein Ctaatsgebiet, bas fich feine Staatebürgericaft um jeiner felbft millen formt. Deutsches Woll ift nicht eine anferlide Guns mation bon Staatsburgern. Da wir von einem bentichen Bolle fprechen, tann es nur bas Bolt unter Woltern fein, bas auf Blut und Boden aufgebaut, in Sprache und Boltstum eigene Pragung befitt. Deutschland ift bas von ber beutiden Blutegemeinichaft geftaltete Boltelaub, - Deutichland ift in feinem ureigenen Ginne und feiner vollifchen Bebeutung bas Land beutider Sieblung, beutider Bunge, bentider Mebeit und bentiden Rechtes. hter liegen bie großen Butunfteaufgaben, fur die bas Bort "Deutichland" bas Combol ift. Dies gilt nicht nur fur die Deutschen im Reide, fonbern ebenfo fur bie Deutiden vor bes Meides Grengen. Bierin liegt bie Begrundung, daß ber Sudetenbeutiche feine Beimat "Subetendeutichland" nennt, bag ber beutschbewußte Ofterreicher mit in das Lieb einstimmt: "Deutschland über alle 81, und daß ber volligebundene Elfaffer fein Land trop ber faatlichen Zugeborigteit ju Frantreich beutiche Deimat nennt. Bollerecht ftellt fich neben Staaterecht. Jene, bie nur aufierlich bas Stanterecht feben, fühlen fich vom Bolterecht bebrobt, feboch gu Unrecht. Das demifche Wolf fiebt porhebalilos auf dem Boden des Fubrerwortes vom 17, Mat 1933

"Unfer Mationalforialismus ift ein Pringip, das ans als Beltanichamung grundfastich verpflichtet. Indem wir in grengenlofer Liebe und Treue an unferem eigenen Boltesum bangen, respettieren wir die nationalen Rechte auch der anderen Voller aus bieser selben Gefinnung beraus und wiechten aus tieseinnerstem herzen mit ihnen im Frieden und Freundschaft leben.

Bir tennen baber auch nicht ben Begriff bes Germanisterens. Die gerfinge Mentalitat bes bergangenen Jahrhunderes, aus ber beraus man glaubte, aus Polen und Frangofen Deutsche machen au tönnen, ift uns genau so fremd, wie wir uns leibenschaftlich gegen jeden umgekehrten Versuch wenden."

Die Erkenninis, daß unfer Staatsleben auf dem deutschen Wolfsium berubt, schließt notwendigerweise die Bejahung der schiestlathaften unveräuserlichen Gegenischaft mit den Deutschen unveräuserlichen Gegenischaft mit den Deutschen auserhalb der Grengen bes Reiches in sich. Etwa nur zwei Drittel der Deutschen leben im Reiche in seinen heustigen Grenzen. Die beutige politische Bestaltung Aktieleuropas zeigt das Deutschum in seiner geschlossenen Stedlungseindert auf nicht weniger als is sein beutsche Staaten verteilt. Dier 5 sind von billen als rein beutsche Staaten anzulurechen. 15 Millionen Deutsche, die nich dem zusammenbangenden beutschen Vollseboben nicht weniger verwurzelt find als der Binnendeutsche, leben außerhalb der Grenzen, die das Verlauser Dittat zog.

Es ist die tiefe Tragit des deutschen Boltes, daß es dis beute nicht gelungen ift, diese Deutschen, die sich jum deutschen Boltstum betennen - und wie es den naturlichen Empfindungen und Gegebenderten entsprache -, in einem Reiche zu vereinen. Der finatliche Zusammenschluß ift Ibeal Die Idee der Ganzbeit unseres Landes und Aoltes läßt sich angesichts der durch seine zentrale Landlage hervorgerusenen Greuzverzahnung mit anderem Moltstum nicht bloß staatlich lösen. Dier liegt die Aufgabe, die die Deutschlandiche ikelte die Spannungen, die zwischen Beitsgrenzen und Staatsgrenzen bestehen, aus der Wernetwung zu lösen und zu einem schopferischen Ordnungsprinzip zu erbeben, - Woltsrecht neben Staats, recht Geltung zu verschen, - Woltsrecht neben Staats, recht Geltung zu verschaffen.

#### Das Raumbild Deutschlands

Es gilt, allen Wolfegenoffen bas Raumbilb Deutschlands tlar vor Augen gu ftellen. Die Wolfsland-Rarte uf mie ein fo eindeutiges und flares Buld wie die von icharfen Elrengen umrchene Geffalt ber Stanten, Deutsche Boitsgronje ift, wie gefagt, jument Ubergang im Raum, Durchbringung mit fremdem Molletum, raumliches Debeneinander, Dielgefugiger und vielgliebriger Grengfaum. Boll ift Leben, Bolte. grenge ift eine bonamifde Grenge. Das lebenbige Gein, bas Bachstum, ber Rampfmille und bie Entichafitraft fenen bie vollischen Fronten. Frembes Wolfefunt wirbs und lodt, und es tonunt auf ben eingelnen Polfegenoffen an, ob er ftandbalt. Drangfal und Mot find nicht felten bentichen Grenglandes Schichal, und Millionen beutidier Bolfegenoffen bezahen biefes Schidteal Stunde um Stunde im tagliden Leben, in voltiider Bereiticaft. Bei ber Betrachtung ber Deutschlandfarte ning biefes Grengerlebnis in jedem einzelnen mitlewingen. Es ift volleifche Pflidt, das Bild Deutschlands ebenfo ju tennen wie bie politifde Liniengefialt bes Meides. Die Belteland. Rarte, bie Deutschlandtarte, follte gleich bem politifchen Rartenbild baber in teinem B3. Beim, in teiner Coule, in teiner Sochicule, in teiner Beborbe und teiner Parteiorganifation, tury in temem beutiden Baufe fehlen.

Sefignbalten ift, daß unfere Karten des deutschen Sprachgebietes bei aller Anerkennung der Sprache als eines allgemein fasibaren Kennzeichens von Wolfstum, bei der Mannigfaltigkeit der Lebensausserungen von Wolf nicht vollwertig jugleich Karten Deutschlands sind. Noch viel weniger sind die auf Grund der Sprachenstatiste entworfenen Karten im Falle von Mitteleuropa Karten einer nationalstaatlichen Littlensgemeinschaft ober, wie der westliche Ausdruck lautet, Nationalitatenkarten. Gierin wete die Kartographie des naturmisenschaftlichen Gestes des 19. Jahrhunderts. Hieren in neuerer Zeit diesemgen, die die Sprachentarte als Grundlage des sogenannten Nationalitätenprinzps erncliteten.

Die Deutschlandlarie, die wir meinen, barf ferner nicht bloß ein Grengbild fem, fondern fie bat bie Aufgabe, und bie gange Tiefe bes vom beutschen Menfchen

gestacteten Raumes erkennen zu laffen. Das beutiche Cobelgebiet in der Mitte Europas ift nicht Withe and, sondern beutich gestaltete Landichaft lind diese Gestaltung der Landschaft ift ja schliemich ab, was dem Menschen das Recht gibt über ein ind. Denn wie der Proger Historiter Wilhelm Bostry unt hinscht auf die Grellung der Deutschnit Wohnen anführt, "ist es die Arbeit, die dem Wenschen Dermatrecht verleibt unf den Boden der Erde, und sie ist es anch, die ihn in diesem Wesiste erhalt".

Boltheit angert fid auch in boftminter Landlibalispragung. Das Streben, hermat gu ichnifen, bie Ruftur ber Lebensfahrung, bie tatige und planvolle Maching bee Dlabreannes, allgemein eine bestimmite Art ber Degamiferung bes Lanbes, eine auf weite Sidit gerichiete Planniafigtert ergeben fich als mafigeblide Bilbner beutider Canbidiaft. Menn ber deutidie Menich bas Ciefubl "Beimat" im beutiden Multurland bat, fo ift bies ginieist in diefer ihrer vollischen Bestaltung bedingt Deutliche Rulturlandidafrift nicht begrengt burd Barme. grabe, Mieberichlagemengen, burd tlimatifche gattoren. Deutschland umidließt Canbidaften veridiebenfter Rainracftal tung, fie find bebeutsame Schattierungen bes Bobene und himmels im Bilbe ber benifden Cant. loraft. Sie bedingen oft wengebend bas eingelne Muturgut, aber fie beben bie Einbeit bes beutfchen Landes nicht auf. Der beutide Rulturboben ift bas Ergebuis einer toufenbiabrigen Bollegemeinichaft; er ift bie große Landichafisformung, bie alle Deut-Iden - ben Bewohner ber Chene, ber Rufte unb des Berg- und Bebirgelandes - mitemanber berbindel, bas Erennenbe aufhebt, obne bie lebendige Eigenart bes Ortlichgebundenen gu vernichten

Die Donamit bieles Kulturschaffens aber ift begrenzt burch die raumliche Enge, in die bas beutsche Rielt als Bolt ber Mitte hineingezwungen wurde. Wer mülfen um die Siedlungsverteilung und natürliche Bevölferungsbewegung missen, wenn wir Deutschland in seiner Latsachlichteit werten wolten. Mur eine Karte, die die Aoltsbichte berücklichigt, last uns die Enge unieres Raumes empfinden, das ungesunde Werhaltnis zwiichen der Jahl und dem Wachstum unseres Woltes einerseits und ber Große und Gitte des Bobens andererseits. So in Deutschland malicie nich die Frage nach einem gewiesend grenen Raum, der dem beutschen Aolte die Kraibeit seines Dareme uchere

Deutschland, das Wort ift nicht Eigentum eines einzelnen Standes, ift nicht Vorrecht einer firchlichen Gruppe, sondern ift über alle die Spannungen ber vielgliedrigen und vielzeligen Lebenswelt ungeres Vo. les binweg bas Losungswert des Gemeinfansen, das Fanal des Jusanmenfiehens in Glück und Leib, Untrieb zu gemeinschaftlicher Leiftung, zu gemeinschaftlicher Fernung unseres deutschen Lebens.

Deutschland ift das große Mutterland aller Dein fden, Deutschland ift Beimat, bedeutet Beborgenfer und Zubaujegubien. Cant bentider Menichen, Land benigder Sprudje, Sand bemider Gitten, Deutid land ift Erbe und Leiftung: Land beuticher Dorier in ibrer Flux, Canb beutider Bauernhofe, Canb beut icher Cobie, Land ben dier De ne und Burg Land angelegter Wege und rear! rier Erreme 2: 12 dentider Sudur earteit Dearid and i Daur r mie Becercellet aund E er and, mert, gebirg g. Core nad Callandida ien, Bern und b eind emelt be Moen tenm trageate Edwar midner mit Qual, Wiele und Beide - Stummungen, Rlange bes Canbes, bie in bes Deutschen Seele fdmingen Deutschland ift Begenffant freudigen Giolges at volklickent Gein und Belift. Deutschrand ift Land fununervoller Corge, wenn frembes Beilstum bie Eigenftaatlichteir und bainit ben volflichen Lebens raum bedrobt. Der Wimfch nad einer machtvollen Einheit aller Bollegenoffen bat ben Ruf nad Deutschland als Baterland im Bergen aller fampfen ben Deutiden geworft. Die Marionalfogialiftifche Deutide Arbeiterpartei veranterte ihn in erftmale auf bas ganze Belt übertragener Enischloffenbert als tragenden Gebanten im erften Grundlab ibres Programmis,

Deutschland und Deutschen Reich find nicht gleicher Indalt in zwei Worten, aber fie find nicht vonein ander zu trennen. Deutschland ift der Mutter boden unseres Seins, Deutschland ift die ewige Ibre unseres Woltes, - das Reich seine politische Belanitordnung, die ftontliche Belanitordnung, die ftontliche Bearte und Webr. Das Reich ift Form, Deutschland Worausselehung und Anhali

Deutschland, es war ber Schlachtgesang der Frei. willigen von Langemard; es ift die Inschrift auf Selbengrabern, viel taufenb in fremder Erde; es war ber einfagbereite Bille ber 216. stimmungstämpfe in Oft, Nordund West, wie im Alpenland; es ist ber machtvolle Ruf ber Bewegung im Din. gen um Deutschlands Er. wachen; es ift Pflicht und Chre für jeben Dentichen, den großen Einngehalt des Wortes rein und unverfälfct zu bewahren und vorzuleben.

Deutschland!

# Deutscher-mer! Dir das!

Wilhelm Bumpf

## Das leisten und leisteten Söhne unseres Wolkes

Janfandzwauzig Jahre ebe die eletirulden Blubbirnen Editons von fich reben machten, idob burch bie Straffen Ders Ports allabendlich ein einfach ge-Reiberer Mann feinen fleinen QBagen und einen Fernrobr, durd bas man gegen ein baar Cente bie Sterne betrachten tonnte, Elm Meugierige berautuloden, bangte er on feinen ABagen Campen, bie oline Petroleum brannten. Das wunderte nun boch einige Plornbergebende, ffe blieben fieben unb fragten: "Wober tonmit benn bas Licht in Ihren Lampen?" "Bon ber Cleteregetät", erwiderte ber gernrebrmann Beinrid Boebel (1818 - 1893) aus Gringe bei Bannover, Mechaniter von Beruf, tonnte fich unn wieber burchs Leben ichlagen. Auf ben Bedonten, dan mit femen Lampen mehr angurangen fei, tam er entmeber nicht ober er fant femen, ber ibni mit Weld unter bie Urme gegriffen batte. Aber er flonnte, als 879 die Zeitungen über "Coifone Glüblam. pen" feitenlang berichteten und bem großen Mann guidiricben, er babe querft bie Blubbirne erfunden: "Das bat nicht er, bas babe ich getan! Ich, Demrich Goebel aus Springe bei Bannoverl" fagte unfer Conbomann und ichlug mit ber gauft auf ben Eifch. Er ging jam Gericht, er Magte, er Magte wieder, und er betam recht. Das Bericht bestätigte ibm, dass er Idion 25 Jahre vor Edijon braudibare Glub. lampen angefertigt babe. Was bat es ihm genasc? Die Weif meiß nach wie vor nichts von ibm, und

Um biefelbe Zeit, als Goebel nut seinem Wagen burch bie New-Vorter Strafen jog, lebte bort ein armer Lehrer, Philipp Reis (1834 – 1874) mit Namen. Er ftammte aus ber alten Gebendusenladt Gelubausen, zwischen Wogelsberg und Speffart, und war ein Bastler und Grubler. Von Cletzeigtat verstand er nuch etwas, und so daute er ein Wertzeug, das die menichtiche Stimme in die Jerne trug. 1861 bewunderten es die Frankfurter, 1863 bors es Katser Franz Joseph, und die Vatarforscherbersammlung in Stuttgart last es sich vorführen. (Siehe Schulungsbrief 7/57, mittlere Wildseite!) Keiner aber scheint erkannt zu haben, was in diesem ersten Fernsprecher siedte. Der

wir Deutiden jagen nad wie ver: Coifon bat bie

erile (Mublampe erfimben

arme Philipp Reis verbefterte ibn und ftarb 1874. Und Amerita tam bas Telephon bes Schotten Grabam Bell, und wir lebrten und lernten: "Der Ersinder des Jerutprechers ift Graham Bell", dis endlich jehr unsere Brockbaus, Meber usw. Philipp Reis in den verdienten Ebren tommen lassen. Da ift es Wishelm Konrad von Rönigen (1845 bis 1923) bester ergangen. Er entdeckte 1895 die Rönigenstrablen, und leitdem wird in allen Krantenbausern der Welt geronigt, und es gibt sonar Nonita, und vellern.

Und wer hat den Rubenguder erfondene Smil Das war der beutiche Chemiter Ach ard (1753-1821). Er bante 1801 die erfte Zuderfahrt in Schlesten. (Siebe nuttlere Bilbleite im "Schnlungsbrief" 7/37") Schon 1747 batte ber Verliner Chemiter Marggraf den Zudergehalt der Runtelrube entbett. Napoleon I. ebnete bann unfrenvillig bent Anbenguder den Weg in die Weit Er sperre namlich inbretang alse englischen Waren vom europäischen Festlande ab und danut auch den Robeinster, mit bem man sich bisber das Leben verfüste.

Das Deutsche Reich bat bis vor dem Weltlriege die größte Rubentuderausführ gebaht Dann sperrten die Engländer die Seeftrafien für unsere Waren, und wir verloren unsere Zudermartte. Angerdem bestien wir seit Berfailles zwei Zuderprovinzen, Posen und Weitpreußen, nicht mehr

Mot macht erfinderisch, bas zeigte fich zur Beit Mapoleons I., und bas zeigte sich im Welttriege, Stolze Wier, und Junimafier brachten aus den Sampetergruben Chiles den Studitoff, den wir für unjere Felder und für unfer Pulver brauchten. Die Sperre des Feindbundes schnitt ihnen den Weg ab, und wir hatten die Waffen freden mussen; da polten wir den Studstoff aus der Luft und im es heute noch in den Lenna-Werten und anderswo.

Wir folgen einem anberen Strabt Goebelid en Lichtes. Eine Mahmafdjine blinkt in ber Ede bes Wobnzimmers auf. Die kommt boch ficher aus ben

Bereinigien Staaten? Dem, aus bem Deutschen Meide; benn wir find bas andere fübrende Land jur Mabinalditnen. Um 1830 erfant ber Biener Schnetbernieister Joseph Madersperger (1768 bis 1890) die erffe Dabma dine; fie fette fich nicht burch. Birtichaftlich ausgewertet bat fie der Amerikaner Maac Merrit Einger. Die beutsche Mabmaichune ist alfo eine Schidfalsgenoffen ber beutschen Glublampe, and die deutsche Schreibmaschine ift es auch Eie erfand em Errofer Tifchlersfohn, Peter Mit terhofer (1822-1893), geboren in Meran. Seine erfte Maidine, bergefiellt 1864, ift im Ferbinandeum in Innebrud gu feben und bat faff unverandert ihren Weg gemadet. Wirtidiafilich verwendet baben die Erfindung wiederum bie Angelfachien. ABar the uns nicht fegar fo lieber? Das ift ein wunder Pautt bei une gewefen. Unfere Erfinder tonnen ein Lieb davon fingen und tem erfrenliches.

Da tlingels est Unfer Junge tritt mit seinem Rabrrad ein. "Sag mal, Junge, wer bat das Kabrrad ersunden?" — "Weiß ich nicht!" Min, der Vorläufer des Fabrrades ist das Laufrad des badischen Ferkmeisters Rael Freiheren von Prais (Siebe "Schulungebriel" 7/37, mertlere Beldseite") Wan nannte es Draisine, daraus wurde dann auch Dräsine; denn Draisine hielt nian natürlich für franzusisch, und darum iprach man das Wort vornehmer aus. Mit der Draisine subr man nech lange die Babiglieden ab. Das Fabrrad bat sa auch nur mit großer Mithe das "Beloeipeb" oder das "Biche elette" verbrängen konnen. Deutsche Erfindungen mit deutschen Olamen zu beneunen, ist wirklich nicht nicht"

Und den Kraftmagen verdanken wir ben Ingemeuren Beng und Darmler; der erste Wagen fibr 1866 jum Stannen ber Mannbeimer burch die Straffen (flebe "Schulungsbrief" 7/37, mittlere Bilbieite), und wieder ertaunten Franzolen und Engländer die Bedeutung des Kraftwagens eber als die Deutschen, die sich erft langsam zu seiner Serstellung im eignen Lande bequenien. Ja, so waren wir!

Do tounit bie Zeitung. "Die Drudmaidinen find boch aber eine ameritannde Erfindung", meint unfer Jungfter. Er iert fich. Gutenberg bat Die erfte Drudpreffe um 1450 gebant. (Ctebe "Schulungobrief" 4/37, Bilbfeite 31) 1886 felle ber Warttemberger Deimar Mergentbaler (1854 bis 1899) eine Windermafdine im Gegerfagte ber "Dem-Porter Eribune" aus. Er nennt fie Ein atope. Warmin' Weil er ben Weltofiolg ber Angelfachien fannt und es unt bem feinen wohl noch nicht febr gut bestellt mar. Und wir bewundern nun bie Linotopes ale Beugniffe ameritaniden Erfindergeiffes. Die Bunbermajdine Mergenthalers goß 6000 - 7000 Bud. flaben in ber Stunde und feste fie gleich reibenweife. Dann ichafen beutide Erfinder bie mebernen Schnelipreffen, bie in einer Stunde 100000

Stud Bentungen und mehr bruden, ichneiben, falgen, inemaudersteden und ablegen und andere Majdenen, bie vier Farben bruden.

Rudolf Diefel (1858-1913) erfand seinen hente weltbekannten Motor, und noch im Weltstriege ichwiegen ihn bie groven aus. and den Nach wlage werke entweder tot oder breeidmeten ihn a s. Ein lander. Doch es ift ipat ar verden Eich nah nach deiner La denubr! 22 Uhr. Danke! — Wer hat die Laider uhr? Diun, babt ihr vielleicht einmal das Schauspiel von Harlan "Das Ruenbergisch Eit" gesehen? Nein? Das Ruenbergisch Eit" gesehen? Nein? Das Ruenbergisch Eit gesehen? Dein? Das Ruenbergisch Eit fie die erste Lassenube, und ne entstand um 1510, ihr Ersinder war Peter Gen lein (1480-1512

Ein Gluggeng bennimt über unfer Daus binmeg. Der Grofvater erinnert fich noch bentlich, wie er auf dem Tempelhofer Belbe bei Berlin ben erften Flug ber Bruber Weight gefeben bat. Groffartig war bas damale; bie Ameritaner find boch fuchtige Rerle. Das find fie aud; nur fagt ein frangofifcher Biegerhauptmann: "Den Lag, an bem Otto Liftentbal 1891 feine erften 15 Dieter in ber Luft burchmeffen hat, faffe ich als ben Augenblick auf, von bem an die Menidikeit fliegen tann". (Giebe "Cdulungebrief" 7/37, mittlere Bilbleitel) Don ben Brubern Guffan und Otto Lilienthal haben bie Bruder ABright gelernt. 1896 fürgt Otto Liftenthal in ben Mbinomer Bergen toblich ab. QBer nach Berlin keninit, kann fein Denknial in Lichterfelbe am Teltow-Rangl befinden und in ber Gollftatte "Am Karpfenteich" bas Flugjeug befichtigen, bas er fich gebaut unb das er gebraucht bat

Der Luftidirande, die wir ja Propeller nennen, entipricht die Schiffelderande, obne die fich bie Schinder und fo fcinell entwickelt batte. Die Er finder ift auch ein Deutscher, und zwar der Suberendeutsche Joseph Reffel (1793 – 1857); fie war vor der Lufschrande da.

Mun ift es aber Zeir jum Schlafengeben. 280 ift denn Hilbe? - Mit ihrer Freundin in der Fern. febftube. - Bort, ba ichließt femand! - Das ift fic. Na, Hilde, war es fein? - Grefartig. Der Ingenieur Paul Mipfow (geb. 1860) ift bod ein großer Mann. - Recht fo, Bilbe, bu baft bir gleich ben Manien bes Erfinders gemerft. Er lebt übrigens ned in Berlin-Paulom. Chon 1884 bat er ale 23 jabriger feine Erfindung beim Patent. amt angemelbet, und erft im Driften Reich bat fte fich durchichen tonnen. Ja, ja, Erfinder muffen mandinal Beduld haben. Da giebt Bilbe ein Lichtbilb aus ber Tafdie. Mun noch eine lebie Frage vorm Schlafengeben. Wer bat bas erfte Lichtbild gemacht? - Allgemeines Schweigen! -Der Jungfie werf es aus ber Phofifftunbe. Der Franzoic Daguerre bat es gefan. Das finmit nun auch nicht gang. En lebte namlich in Salle ein tuchtiger Argt mit bem nicht ungewohnlichen Damen Sobann Bernred Goulge. In feinen Freiftunben ritt er vergnugt fem Stedenpfere: er machte memi die Berfudie. Aber fie maditen ihnt nicht immer Alergnügen, nämlich bann nicht, wenn er auf Ratfel flief. Und eine Maticirrage war es: Warum find Elberfalze, wenn ich fie berfielle, weiß und bell, und marum merben fie nach einigen Stunden beinabe lamarg? Er foile bas Raifel, Die Connemirablen buntelten fie Din tom ibm ein großartiger Bebante. Die Conne munte ibne mit einer Chablone em Bilb auf bas Gilberfalz malen. Das mar bas erife Liditbild. Die Belehrten bestaunten es, und dabet blieb es, bis 100 Jahre fpater Daguerre feinen großen Erfolg errang. Heute baben wir ichon beffere Ungen fur foldie Dinge.

Dan laffen wir bie beutiche Familte ruben unb fabren nod) einmal in Gebanten nach Lichterfelbe jur Baiblatte am Karpfenteich jurfid. Da ftebt ein Lowe. Ihn identien japanifche Orfigiere ibrem beutden Berater, bem General Medel. Er fornite im 19. Jahrbunbert bas von alten Ritterlugenben erfullte tapfere javanifde Deer nad modernen, preum ichen Beundfagen; benn ber preuficide und beurfche Colbat ftanben icon minier in großent Anleben in ber Welt. Der Sieger von Koniggrab und Ceban, ber Generalfelbmaridiall Molske, fdulte bastapfere turlifde Beer. In feine Buftapfen traten Limian Canbere und ber erfolgreiche gubrer ber morgen. lanbilden Front bes Weltfrieges, Fretherr bon ber Golb, ber ale 73jahriger 1916 in Bagdab farb. Generaloberit von Seedt weilte in Ebma und vor ihm der Missarbeiter Lubendorifo, Oberft Bager, ber and bort genorben ift. Auslandifte Offigiere fuchen in unferent neuen heer gu lernen. Go tami es geicheben, bag in einem Rriege auf beiben Geiten beutiche Militarfunft erprobt mirb.

Eridnitternb ift, baß fdion ber Dichter Bilbelm Maabe jagen muffre, es gebe teine Ediladit gwifchen weifien Boltern, in der nicht Deutide gegenetnanber gefochten haben. Ein Beifpiel bagur find bie beiben großen norbameritanifden Rruge: Der freibeite. ober Unabhangigleitstrieg im 18. Jahrhundert unter Waibington und ber Burger- ober Stlavenfrieg im 19, Jahrhunbert Unter Bafbington diente General Friedrich Wilhelm von Stenben (1730 bis 1794), Er geidmete fich unter bem Alten grib aus und ging bann in ben Freiheitstämpfern, nur um geinem Bolfe ju bienen, welches einen fo eblen Rampf um feine Rechte und feine Freibeit tampft; Eitelober Gelb verlange er nicht". Er fand ein verwahrloftes Heer vor, brachte Orbnung in besten Berpflegung und Musrüftung, brillte es nach prengifdem Borbilde, fdrieb "Megeln" fur bas ameritanifche Beer, bie jabrgebntelang galten, und exmoglichte fo ben enblichen Greg. Inter feinen Fahnen lampiten und ftarben deutsche Anfiebler. Gelbit einer tapferen beutiden Fran errichtete man in Dantbartett ein Denkmal. Auf ber underen Geite fampeten and Deutide, meiftens Beffen; ihre Fürlten batten fie an bie Englander verfauft - ein fanvarger Bled in ber Beidid e bem dier & Dienbarier Die Berein gien G auten fdentren em ge Jahre mer bem Melthe ege, beni bie das fur und fo unbeilvolle Enbe bereiten halfen, bem Raifer Billelm II. ein Denlmal Steubens, Es fiebt in Dotedam vorm Stabtidiof, und feme Infdrift bezengt die Dantbarteit fur Steuben und regidit von gewiger Freundlichaft gwilden beiben Gragten und Wolfern". Mudi bas Weltgeidieben ift nicht frei von bitterein Spott. . In ben Barger. ter gen fanben wieber beuriche Bubrer und Rrieger auf beiden Geiten. Fur bie Gubftaaten focht in boben Ehren ber langite Drigger bes preufilden Beeres, Beros von Borde. Auf feinem Gute. haufe wehte noch bie Blagge ber Gubitaaten, als fie bruben ichen langit ebreuvell eingezogen worben war Man berechnete bie Babl ber bentiden Generale auf beiden Getten auf etwa funflig! Bur bie Morbitanten ichlugen fich wohl bie nieiften Deutschen. Ihre Berlide maren ungebeuer; aber mabrent bes QBeltfrieges frag ber Deut. idenhaft jede Erinnerung baran bumbeg. Deutsche nanden wieber gegen Deutsche an affen Frorten, ihrem Sabneneibe getreu und aud in Werblenbung als freiwillige Rampfer für augeblich berige Buter ber Menichbeit. Che une ber Subrer bie Behrfreiheit wiedergab, bienten in Ca. ropa unter fremden Sabnen mebr Deutid. famminge als unter ber Fabne bes Reiches. Dafi unter ben Damen ber Offigiere frentber Beere piele Dentide ju finden find, beweift, wieviel dentfdies Blut une im Laufe ber Jahrbunberte und Jahrgebnee verlorengegangen ift. Das gerriffene und gerfludelte Beilige Romifche Meidt bot maffenfreudigen Mannern ju weing Gelegenheit, Mut aub Anhrergabe ju erproben und fich Chren ju erwerben Go bienten fie in fremben Beeren Die Beftang Gibraltar eroberte und behauptete j. B. ein beffilder Pring für bie Englander (fiebe Saultunge. briefe [2/36, S. 493).

Ein Reich obne Aberseebests batte für wagenutige Manner zu wenig Raum. Wagemutige Sobne aber batten und haben wir genug. Engelbert Rampfer (1651 – 1716), gebürtig aus Lemgo, beluchte Anfang ber 90er Jahre bes 17. Jahrhunderts in einer hollanbildien Handelsgeschichteft bas bamals für Fremde sesten, Land und Volf zum Leit zu erforschen, ja, sogar eine Karte bes Landes zu zeichnen. Für seine Hauptwerke, die Früchte seiner sebenogesahrlichen Reifen, fand sich tein beuticher Werleger. Hente wissen wir und missen die Japaner, was biefer kubne Mann geleistet bat

In feinen Spuren manbein andere: Der große Alexander von humbolbt (1769 bis 1859), ber Subamerita burchforichte und in meisterhafter Sprache beschrieb. Mordamerita erfundeten Gelehrte deutschen Blutes, Um Grönlaub rangen Deutsche, und





im Infanbertle fant bort beffen beiter Reiner, Dr Begener, 1930 femen Tob. Coon ebe wir in. tomargen Erdieil Buft gefant batten, lodte er Deutide ummer wieber. Roblife, Comeinfurth und Dia di tiga l baben Erfabrungen gefammelt und Entbedungen gemacht, bie anderen Weltern gugute tamen. Erft Wigmann und Dr. Peter & fonnten ein in er Bolf arbeiten (Cd., Br. 8.36 und 9.37, Sette 335; und une iconen Beich erwerben, meil die Beit reif mar und ein Bismard bas Steuer bes Reiches fubrte. Aber bas gange Belt mar bamale ned nicht reif für feldje Erwerbungen Die Englander erfannten Peters' Wert und wollten im ju fich hinabergieben; er blieb feinem Blofte trog allem teen. Abnitch erguig es bem felbitiofen Dere Minich, ber bem Meide bas Raifer Bilbelms. Land in Men. Guinen erwarb. Bon feinen reichen Auftraggebern erntete er wenig Dant und vom Staate nur ben Roten Abler Deben 11 Kane Mich then were am Ende bie erfolgreiche Zai ber fdeufte Colm. Auftralien burchquerte ber Branbenburger Ludwig Leichhardt und verlor babei fein Leben. Co gibt es teinen erforidningswerten Teil ber Erbe, ben nicht ber Ruft beutider Belebrier betrat, und an vielen Orien fanben beutide Entbeder ben Tob. Wir gebenten bier auch ber Coten ber lenten beutiden Bimalagabefteigung.

Doch auch bas Duntel ber Bergangenheit, bie langst verfentenen Kulturen gieben ben beutschen Boricbergeift unwiderlieblich an. Da faff in einem Medlenburger Pfortbaufe ein Anabe über eine bebilderte Beidudite des Trojanischen Arieges gebeugt. Seine Argen gabten, und er fragte feinen Mater, ob benn bie Stade noch fiebe. "Dein, fie ift fangel verfdmunden", war bes Baters lacheinde Antwort, und ber Anabe ermiberte bestummt: "Aber es muß bodrodi ciwas von the ba feint" - "Gicher, aber in der Erbe veridiftet." - "Dann grabe ich Troja aus." Damit ftanb bem Anaben bas Lebenenel vor Augen. Detnrich Schitemann (1822 - 1890) bar viele Linnvege maden muffen, ebe er es erreichte. Mabe und Arbeit, Bunger und Armut waren querft feine Begleiter. Er ließ fich nicht einschuchtern; auch ale em Brand in Meinel ibn an ben Bettelftab gebracht bit baben fanen, gerbrach fein Wille nicht, und ber Brant brachte ibn fogar ein gutes Stud verwarte, benn feine Speider batte bal Feuer verichent. Enb. lid tani der Tag, wo er mit femer Frau, einer jungen Griedin, per ber Stelle ftant, wo er auf etmas geffogen war, mas fie lieber ben Arbeitern verbergen wollten. Gie gruben allein weiter und fanben ben Golbidias, ber bente unter bent Damen "Edas bes Priamus" im Mufenm fur Bolferfunde in Berlin liegt. Du Agupten, im beutigen Braf, in Griedenland, in ber Türlef arbeiten beutiche Rorider mit Gifer und Erfolg daran, bas Duntel ber Bergangenbeit ju burdleuchten. Chenfo in Gudamerita bei ber Erforichung ber Inta.

fultur, die unter bem borten Eritt ber fpanifchen Eroberer in ben Stanb fant

Gludlichermene aber bat fich ber gelehrte Ener endlich bem Boben unferer heimaf jugewandt und thu bazu gebracht, iur die Kultur unferer Morfahren zu geugen. Georg Chriftian Friedrich Lift aus Edmerin (1801-1883) jeste, wie biele unbefannte anbere Deutide femer Beit, ben Spaten an, um ber Beimat ette ibre lang, gebuteten Gebeimniffe gu entreiffen Er ift ber Mittbegrunber ber beute uns allen gelaufigen und befannten Dreipertobeneinteilung ber Borgeichichte: Stemgen, Bromegent, Edengent. Der bervorragenbile aller Mortampier um bie Gelinna ber ber iden Borgeichidite ift Guffan Roffinna aus Etlit (fiebe "Chulungebrief" 6/36), ber einen unermubliden Rampf für bie Anerkennung ber ger monifd bentiden grubgeiduchte führte. Einen Rampt, den er vor allem gegen die Bertreter bes gen oriente lux" (aus dem Often tommt bas Lidit) gut führen batte. Reffinna tff noch bas Glud guteil geworben, den gewaltigen Aufflieg der nationalfogialifilden Bewegung gu erleben, wenn er audy bie Dlacht. ubernabme felbft nicht mehr feben burfte. Das Bi.b von den barbarifden, in gelle gelleideten Germanen, bie auf der Barenbaut liegen und wimer noch eine trinfen, if mir noch für unverbefferliche Rudwartfer 3mar trennt fid bas Ausland, bas un Banne einer beutid-feindlichen Deuderfdmarge lebt, noch immer nicht von biefem liebgeworbenen Bilde. ABir baben Gebuld. Die bentiche Erbe int ibren Mund auf, fie wird fich nicht mehr jum Comeigen bringen laffen Und fo idente ber beuride Geift ber Welt mieber einmal neue Ertenntunfe, bie fte nur longfam begreift

Das unitelalterliche Welthild, in bem die Erbe ber Mittelpunkt bes Alls war, zerkörte der gewaltige Geift des Domberen Kopernstus, eigenklich Mitolaus Kopernigt, der 1473 in Thorn geberen wurde und 1543 in Frauenburg in Off preußen ftarb. Die Kirche und die zunftige Wiffen ichaft straubte sich gegen diese und bem Erscheinen des großen Wertes des Kopernifus, zwang das Kebergericht, die Inquisition, den berühmten Italiener Galilei, seinen Glauben an die Lehre des großen deutschen Denters offentlich abzuschworen (Schul. Brief 4/37!), und heute bat diese Lehre die bentende Menschbeit angenommen

Repernitus ift ein Zeitgenoffe Martin Lutbers, beffen Sprachgewalt wir die beutige Sprachembeit und Sprachgeflalt, die Norbebungung unferer fulturellen und unferer politichen Einbeit, verbanten. Die Welt aber verbantt diefem Sobn unferes Voltes die Erschütterung papflelicher Machtansprüche, obne die unfere geiftige Entwickung der lebten vier Jahrhunderse nicht einen so schieben Lauf hatte nehmen konnen. Und im 18. Jahrhundert bricht die Plinte unferer Dichtunft zum zweiten Male auf. Leistung, Schiller

und Goethe find Ramen, die alle Gebildefen ber Weit tennen und beren Werte fie noch immer bectuilinen 1902 bigung die gange Welteben I.O Jahrestag des Todes des deutschen Dichtermeinen in Dantbarfeit und Ebrfurcht. Die gange Menichbeit beaufprucht ihn für fich und verzenkt sich unmer wieder in seine Gedankenwell, die vieles vorwegnunmt, was spatere Beistebriesen vor uns aufrichieten, so b. B. die Entwicklungslehre, nach der wir nicht augerhalb der Natur steben, sondern in ihr als Glieb einer mendlichen Rette. Leider bringt man ber Sprache Givethes nicht überalt in der Welt die gleiche Achtung enigegen wie seinem Wert, wenn Demakren wollen.

Als Goethe und Schrifter in QBemiar bichieten, immf in Konigsberg in Düpreußen ber unideinbare Immanuel Kant, ber Gobn eines Satilers, seine großen philosophischen QBerte (Sch. Br. 7/37!). Sie werden noch beute überall in der QBelt flubiert, wo man sich um die letten und ichwersten Fragen nenicht den Erfennens benindt.

Der bie Weit aufmublende Sogialismus bat feine beut iche Pragung burd Wilhelm Beitlung fiebe "Schulungsbrief" 7/37, S. 260) und Schouerer "Schulungsbrief" 5/37) gefunden, feine Verwirflichung als ftootserhaltende und nicht ftoatsgerstorende Kraft un nationalisgialmitiden Druten Reich.

Das 19. Jahrhundert bradite neue Ertennfulle, bie fich befonders int beutiden Wolfe Babn bradien. Die Ertenntute ber Bebeutung bes Blutes ober ber Raife. Der Gubetenbeutidie Breger Menbel (1822 - 1884) machte in feinem Kloftergarten bei Buchtungeversuchen an Erblen, Bobnen ufm. bie ihm bamals in ibrer Tragweite noch gar nicht fo jum Bewufitfein tommenbe Entbedung ber prabanberlichen Befete ber Bererbung. Den fogenannten Dienbelichen Gefeben ift bann fpater erff wieber die nöfige Beadining geldente worben, und erft im Dritten Reich murd bereits jebeni Chuitinb Die Grundlage der Renntuiffe ber Befebe ber Wererbung vermittelt. Inf ben Erfenniniffen von Wienbel and aud unabhangen von ibm baben anbere biefe grundlegenben Befebe bes menichlichen Dafeins meiter erforicht; mir nennen nur Damen wie Ermin Bauer, Engen Fifder und Frit Ceng, bie fich beiondere ber menichlichen Erblichkenplebre gumand. ten. Damit lieferten fie mit bie migenichafflichen Waffen für die Wahrheit der nationalsozialistischen Weltanichamung, die Blut und Raffe als natürlicht and gottgewollte Lebensorbnungen in allen Dingen anerkennt und als wirksame und tragende Rraft in ber Geichichte ber Bolter feben gelernt bat. Bum feften Beftanbteil beutscher Augeniembitbung murbe biefe raffifche Betrachtung vor allem burch bie Gor iten und Werte eines hans F. R. Guntber, ber biefe größten Ertenniniffe in weitelte Rreife bes Boltes zu tragen vermochte.

Hus ber ungebeuren Menge ber beutichen Leiffungen, bie umere Dlaturertennimis geforbert baben, jeien nur noch bie bemorgeboben, bie fich um bie Renntmis bes gefunden und franten Menidjen bemuben, alfo bie Leiftungen unferer Argte. Dag fie erwas geleiftet haben, beweift bie Aditung, bie fie bei anberen Boltern gefunden baben und noch beute finden. Für Malbingtons Bece, bas Geuchen und mangelhafte Burforge für bie Gelundbeit fdimer bebrobte, wirfte erfolgreich ein beutider Arit Bodo Otto, bem ameritanifche Dantbarfeit, wenn auch erft beute, ein ganges Buch wibmet. Und baun Ermin Balg, ein beutider Arit, ber bas moberne Gefundbeitemelen Japans begrundete und bafür bobe Ebren erntele, Auf der Convelle ber Entividlung moberner Beiltunft ftebt Pavacellus (um 1493 bis 1541), eigentlich Theophaftrus v. Bobenbeim, ber bie unmiffenidialitlichen und aberglaubifchen Arite feiner Beit aufe fcarifte befanipite und Beilverfabren anwendete, bie fich lange hielten. Er lebrte fogar, "baf neue Rrantbeiten entfleben, weil bas Wolf fich mifcht und in fleischlichen Begierben lebr" Seinen Anbangern mar er ber "Luther ber Beilfunbe", aber feine Bembe gwangen ibn in fein altes Banberleben. Doch von Paracelfus bis jum beutiger Urst ift ein weiter und fdmerer Weg burd Un willenbeit, Cemmibeit und Aberglauben. Aber im 19. Jahrbunbert lebren und beilen bei uns Danner von Wetreuf Da jeigt ber Ponimer Rubolf Birdiom (1821 - 1902) unferen Rorper ale einen Zellenftaal, und ans ber frantbaften Beranberung ber Bellen fommen nach ihm unfere Rraufbeiten. Er treibt Menfchentunde, mist Schadel, vergleicht Rnochen und bringt bie Madentunbe vormarts, Berlin berbantt ibm ben Ruf, eine ber gelundeffen QBeltflabte gu fein, benn er pilege ibr Bejundbeitemefen, bas anbere Weltstäbte noch beute gern finbieren. Deutidie nehmen beit Rampf gegen bie gefürchteten Beuchen auf. Cholera, Diphtherce, Schwindfucht ufe. Die Cholera befampit ber Baner Dar Pottentofer (1818 - 1901). Er betampfe fie burch Berbefferung ber Wohnungen, durch Remlichkeit bei Effen und Trinten und in ber Kleidung, alfa burd Borbeugung. Daß bie Bauften Rrantbeitverreger feien, glaubt er nicht. Auch bann nicht, als ber Baullenforider Robert Rod (1843-1910) das Begenteil beweift. Pettentofer magt fein Leben für feinen Blauben, er ift Cholerabauften; fie ichaben ihm nichts. Roch erklart, bas beweife nichts für bie anberen. Und bie Bergmeiflung über feine wiffenfchaftliche Dieberlage treibt ben 83jahrigen jum Gelbftmerb. Robert Roch fent feinen Rampf gegen die Wazillen fort; er judit fie in Indien bei Befiltranten und in Afrita bei bem an Rinberveft verendeten Wieb; er finbet fie auch bei ben Commbifichtigen. Der gangen Menichbett wurd fo ein beutider Forider jum Segen, und bentider Foridergeift bat auch bie furdibare Schlaffrantbeit erfolgreich niebergerungen und fo gange Panber

Afrikas wieder bevölkert, frondem erklärten uns die Berfailler Machte unwert, Aberfechelig zu behalten und zogern noch, nach 18 Jahren, biefes Unrecht endlich wieder. gutzumachen, Und wenn die Familienvater aller Volker heute dem Familienimache ohne große Sorge um das Leben der Mutter entgegensehen tonnen, so verdanken fie auch das einem Deutschen, dem Angardeutichen Semmelweis (1848 – 1865), der bas Kindbettsieber besiegte und damit zugleich eine neine Abundbehandlung einführte.

So haben beutiche Arzie Millionen und aber Millionen in allen Wolfern vor einem frühteitigen Tobe bewahrt; aber ihre Mamen find den Wolfern richt fo felbstverftandlich wie ibre Werte

Fragt man Ausländer nach großen Deutiden, fo wird man eber die Damen ber großen Condicter horen ale bie ber Argte; benn ber Deutsche Runbfint tragt allwechentlich hinaus in bie Wels bie gierlichen Weifen Mogarts, bie tieffinnigen Somphonien Beethovens, bie glaubensitarten Bugen und Oratorien Johann Gebaffian Bodis, Die gewaligen Conbiditungen Micharb Bagners, Die fronbewegten Mielobien ber Strang, bie Lieber Schumanne und Schuberte ufm. 2Ber nennt fie alle, bie bas Dhr ber Menfchbeit gewonnen baben? Und bon ben auslanbifden Gendeftationen ber ftromen beutsche Cone wieber gurud in ibre Beimat, benn Japaner und Ameritaner flubteren eifrig Bach, Beethoven und Magner, und bie Guropaer ehren und geniehen Conwerte beutider Meifier feit langens.

Ohm laffen wir unferen Blid finnend auf bem Wenigen ruben, das er auf bem unendlichen Felde beuticher Lembungen erfaut bat. Die Frage braugt fich vor, bie uns ichon auf ber Zunge geschwebt hat

Barum haben beutiche Leiftungemenschen fo wenig geiftige unb raumliche QBeite in ihrer Beimat gefunden?

Abarunt baben fie und ihre ABerte oft genug erft in ber Frembe ben gunftigen Boben gefunden, ben ne brandpren? Warum? Weil unfer Reich jabrbundertelang and fleinen und fleinflen Staatengebilben beffanden bat, in benen viele große unb tateufrobe Beifer feine Luft zum Atmen fanben; weil unfer Meich folieflich fo julammenidenmpfte, bağ feine Grengen bente Grengen zwifden Deutschen und Dentichen geworben fend. Dim werben mir ben Einwurf abzumehren baben: Dann til unfer Wolf alfo boch tein politisch begabtes Bolt? Diefe Zweifelofrage benntworten wir mit bem hinmeis auf bas madinge mittelalterliche Merch, von den beiben erften Konigen aus facitident Befchlecht fo feft gegrunbet, bag es brei Jahrhunberte binburch bas driftliche Abenbland in feinen Cous nebmen fonnte, und als ce anjing jufammengunten,

grundete noch ber lette große Dobenftaufer, Friedrich II., in Gubitalien einen Staat, ben bie drei Gaulen trugen, auf benen jeder moderne Stant rubt: ein fiebenbes Berr, bie fichere ftantliche En nabnuquelle und ein bem Staate gebordienter Beamienstand. Etwa um dicielbe Zeit errichtete ber Deut iche Orden feinen Staat an der Difeetufte, von der Weichfel bis jur Nema, einen Staat, deffen Brundgebanten im Deitten Reiche wirtfam find. 2Bo aber politifche Ropfe un Inlande nicht ibr Arbeitsfelb fanden, ba bienten fie anberen Welfern Rubland, das maditige Zarenreich, ift ohne die Bille beuricher formenber Ropfe nicht gu benfen. Der Anteil ber beutiden politischen Ropfe an ber Entwid. lung ber Bereinigten Ctanten ifl großer, ale man gemeinbin glaubt. Wir nebmen nur bas befann tefte Beifpiel: Karl Caury (1829 - 1906). Alle Jungling manbte er fich ben Gebanten gu, bie 1848 bie Burgerrevolution berbeiführten Gein hochverear ter lebrer, Profesor Gattirced Rendel, mar ibm barin em Beripiel und bunte fein Unterfangen auf ber Geftung in Coandau in idmerer Saft. Don Rindele Fran angefenert, ging ber funge Rari Comey baran, ibn unter Einfas feiner perfonliden Breibeit ju befreien, Der Berfuch gelang, und beibe verließen bas enge Deutidland Rarl Cours ichuf fic benben in ben Wereinigten Staaten einen Wirfungefreis, wie ibn nach ibm und vor ihm tein Deutider gehabt bat Er war nicht bloß ein hervorragenber Schriftfeller und Polititer, er tampfte fogar ale General in bem Deere ber Rorbftagten mabrent bes Burgerfrieges, nadbher beniühte er fid barum, ben befiegten Gubflanten bie Diteberlage erträglich gu machen. Er mar ein ebenfo treuer Burger feiner neuen Beimat, wie er ein treuer Golin feines Bolfes mar, und fo ift er ber verbilbliche Anslandebeutidie geworben.

Aber wenn mir fragen, welche Namen tennt ber Durchschmittoauslander aus der beutschen Geschichte se burfen wir uicht erwarien, daß er tief in die vergangenen Jahrhunderte hineinblidt. Den großen Friedrich, ben idealen preusischen König, ben Schmied bes Zweiten Neiches, Bismiard, Dindenburg, den greisen Feldmarschall und Neichs, prasidenten, und nun, vor allem aus ber Gegenwart unseren Zubrer Adolf Hitler wird er tennen

Es ist nun fur die dentiden Leiftungsmenschen ein beglückendes Bewustlein, daß sie im Reiche Abelt Hitlers uicht bloß geschunt und gesördert werden, sendern daß die Kraft dieses Staates ihnen neue Ausgaden stellt, die dranken unter anderen Woltern wirken und schaffen, denn weder das Erste noch das Zweite Reich baben die Wolfsverpflichtung und die Voltsverdundenheit so zum Durchbruch gebracht wie das Dritte. Und es ist für die deutschen Leistungsmenschen von nicht geringer Bedeutung, daß als deutsche Leistungen heute nur die anerkannt werden, die wirtlich aus deutschen Kopfen entsprüngen und von deutschen Handen geschaffen werden. Der demischtlingende Plante und die Staatsburgerichaft allem genugen nicht mehr.

### Das dentsche Buch

Ministerialdirigen; Erich Brindad: "hermann Göring, Wert und Menfch" 545 Selten; Preis gebunden 6,50 MM. Bentralverlagber M. & D. A. From Eber Macht. B. m. b. S., Manchen. 1937.

Ein Plationalfotialiff aus bem engfien und täglichen Mitarbeitertreife Germann Gerings bal uns bieles anlichlukreiche Wert gegeben. Es ift weniger Lebensbeichreibung als Erlebnisbericht, und man fühlt beinabe aus jeder Seite bes Juches ben unmittelbaren Einerud ber pulfierenden Attien bes neuen Werdens, in bem es nicht um Preufen gebt. fenbern um bas Reich.

But gemaltigen Rhothmus ber Enenenarbeit, Die vom Bufammenbruch jum Dienaufban bes Mitches fubrie, bat Go. ringe überragenbe Perionlidleit iden bente eine fo jentrale Bebrutung gewonnen, baff burchaus feine befonbere Devphetengabe baju gebort, biefem neuen Wert einen auber gewobnlichen Bucherfolg miufprechen. Ge wurde ber Inbaltegeftaltung nach bewußt nicht ale Biographie gefdrieben, fentern foll "Begebenheiten und Merfmale vom Werf und vom Meniden Bermann Gering aufgeidnen". Und mabrita, bie bier aufgereichneren Begebenbeiten ber Berte ben Preufiden Miniferprafibenten und Innenminiffers, Des Deiche. ferfinielikere und Reichejagermeiftere, bes Reicheminiftere ber Luftfabre und bee Oberbefeblebabere ber Luftmaffe fombt bee Beauftragten fir den Wierjabresplan fint ebenfo anfichlus. reich wie die Mertmale bes Meniden hermann Giering als Befolgamann unt Polititer, ale Colbat unt Cicaremonn lowie ale Arbeiter, Arbeitslamerab und ale Ronilter perbilblich finb. Diefe Bielleitigfeit bes Wertens noch multipliviert mit einer taum fanbaren Bielialt ber bamit julaminen. hangenben Wirfungeflatten in Glabt und Canb, Luft und Walter, Belfen und Walb ergeben tine fo annergewobnliche Anlle an Einbruden, bog bieles Buch in ber Tat, auch obne bas ju wollen, ein reides Lebrond über bas Belen bes mobernen beutiden Stautemannes geworben ift, Bir miffen uns mit ben Lefern ber Reicheichulungebriefe einig. menn wir diefe mertwolle Meuericheinung qugleich mit ber Empfehlung an biefer Grelle auch bantbar begruken.

Ernft Jinger:

"In Ctablgemittern"
718 Seiten; Preis fortoniert 4,- MM.; 1926.
"Das Wäldchen 125"
208 Ceiten; Preis fortoniert 3,60 MM.; 1925.
"Der Kampf als inneres Erlebnis"
213 Seiten; Preis fortoniert 2,70 MM.; 1936.
Worlon S. Miller & Sebn, Berlin & Bok.

Benn es in ben beiben Beltfriegefelgen ber Coulonasbriefe nicht muglich mar, biete fab batten und porgenloien Befenntniffe bee großten beutiden Krafteinianes mittur gennen, to foffen die Werte bee mit ben beditten Ausreichnungen anerfannten Frantfampfera Ernfl Junger auf jeben Roll noch in verliegenter Rolge ber Coulungebriele gebubrent berausgestellt werben, femert bas überbauer ned notwentig ift. Denn an fid baben fich biele ebenfo fachlich inverlaifigen wie ergreifenben Erlebnis- und Erlenntuisbars ftellungen ein literarifdes und pelitiides Anieben erobert. das ichledibin nicht mehr gefteigert werben fann. Der übergeitliche Wert biefer padenden Berte wird ibnen auch im Correttunibarienal ber nationalfostalifitiden Coulungearbeit einen bevorzugten Plag fichern. Aus biefem Brunbe foll auch im Coulungebrief nicht barauf verzichtet werben, bie Werte nodiciale in Empfeblung ju bringen,

Bans Bernbarb Braufe:

"Kunft ber Führung" 176 Geiten; Preis fort. 2, - MDt., Leinen 3, - MM. Ludmig . Woggen reiter: Berlag, Poisbam. 1957.

Dicht bas faliche Bestreben "Anbrer ju machen" hat bie Sammlung fostbarer Fubrerweisbeit julanmengeltellt, auch nicht die Abildt, ein geistiges Bertlantfeuerwert in nationaler farbung ausnichen zu laffen. Diese Zusammenstellung großer Ertenntnise ichni ber ernste Wilke, bas Welen ber fahrung, bie Art und Saltung bes Fabrers in jedem Bereich aus bem ungebeuren Schaft feifer benticher Fabrungsweisbeit ber politischen Lebenstunft unferer Lage bienstbar zu machen Dem Ablag bes suchenben beutlichen Menschen Friiche und Schwung zu erhalten, soft bas tleine Büchlein bienen. Dazu iet ibm auch an biefer Sielle im Mamen ber Parteilchulungsarbeit berticht ber Erielg gewünscht, ben es im Intereste einer flandigen Wereblung bes nationaliesialifischen Menschennenbeungsbienstes voll und gang verdient.

Die beiden Karten auf Bilbleite 3 und bas Bappen auf Umichlagieite 4 find mit Genehnigung bes Berlages entpemmen aus E. Mernen: "Deutich in and nud Deutsides Meid", 285 Seiten, 40 Abbilbungen, 10 Karten. Breid geheftet 11. – NM., geb. 12. – NM. Berlag & A. Bradbaus, Leinzig 1935.

Bur Bertiefung ber im Dauptibema ben porliegenten Beites bebantelten Bragen wird obiges Wert befonbert genannt.

In ber vorliegenden folge verweilen wir nochunts auf "Das Buch vom bentichen Molfatum — Westen – Tobenaraum — Schildial", berausgegeben von Paul Gant, mit 136 bunten Karten, 1005 Abbildungen und 17 Abersichten (Preis 20, — RM.; Berlan" & A. Beech bans, Lewitz 1935), bas wir im Schulunge brief Mevember 1956 ausführlich besprochen haben.

Die Rarren auf den Seiten 4, 5, 6 und 7 entflanunen bem Wert: Georg Ulabel: "Deutichlands Werben", 96 Beiten, 25 Abbilbungen, 20 Rarten und 7 Tafeln; Preis fartoniert 1,00 RM. Berlag B. G. Teubner., Leiptig-Beelin, 1930.

Die Karte auf Seite 21 murbe nach einer Zeichnung von E. Mard's angelectigt. Genaue funtfarbige Groutatte liefert: Rurt Bebwintel Merlag, B. m. b. S., Beibelberg-Berlin, "Die Merbreitung bes beutiden Stadtrechts nach tem Often." Berausgegeben von ber Glabt Magbeburg nach Berarbeiten von Prof. Weitiader, Dr. Bob. Schulbe. Dr. B. Schule. Dr. B. Schule. Dr. B. Schule.

Bur bie ubrigen Stigen ber verliegenben Folge murbe nach Angaben bes Merfaftere, Prof. Dr. Bolter Stublfalb, Beft 6/7: "Bulf an ber Arbeit - Deutlches Schiefle!" ein geebolitifches Erziehungebuch, Berlag Julius Belb in Langenfalia-Berlin-Leipzig, ale Borlage verwendet und bearbeitet

Die Titelfeite ber Dezember-Folge ber Reicheichniungebriefe ift, was wir biermit noch nachtraglich vermerten, nach einer Zeichnung von Gerbert Conitr. pel, Liegnit, wiedtrgegeben.

Die Februar Folge ber Reichbildulungebriefe wird als Ergangung und jur weiteren Bertiefung bas Thema "Deulichland" fortiegen.

Auflage ber Dezember. Folge über 2 250000

ilanborud, auch ausjugemeile, nur mit Genebmigung der Berlages und ber Schrifteitung heinungebert: Der Reimschonnichter - hauplichtlungsamt haupilotilieiter und verantwerlich für ben Ge antinbalt: Reimanmiellete Frang h. Mouverirs, Widen, Berlin II. Generalbertal beine Geiner Stanz Ger Radi G. verantwerlich für bir antlichen Gerantmadungen: handtorganisationsamt ber AFTAB. Wünden Berling Franz Ger Radi G.m. h. Jordaniebertahung Berlin Stanz Immire freihe 87-Bi (Bentralverlag ber nelbun). Jennet: 12 00 21; Drad: N. Nather & Sohn R.G., Berlin St. 19

# Junin Binguali

und wäre sie auch noch to hlein, gehört die große Sonderausgabe des »Jllustrierten Beobachters«

# Das Deutschland Adolf Hitlers

lange Schilderungen vermitteln nahezu 300 Bilder mit ftarhster Eindringlichkeit einen Querschnitt durch das einmalige Wunder des Deutsschen Aufbaues. Dieses Bilderwerk ist im wahrsten Sinne des Wortes ein Dokument von bleibendem Wert, das jeden deutschen Vollwgenossen angeht. • Auch viele unserer deutschen Landsleute in sernen Ländern können durch die Originalaufnahmen, z.T. ganzseitig, überzeugt werden, welchen Weg heute Deutschland geht und wie es in ihrer Helmat in Wirklichkeit heute aussieht. Sie machen ihren Verwandten und Freunden im Ausland mit der übersendung dieses Geschenkes bestimmt eine große Freude.

Jeber Ausgabe in eine unveröffentlichte Aufgelime aber führer in feinem Arbeites mitten begefegt, die den Bildicert befondere wertooll und begehrenswert macht.

Audire- in den berfonierten Ausgaben eine belondere bilberbeilage für feben ein-

beneltungen für In- und Ausland nimmt entgegen ber

Zentralverlag der NSDAP., München 22, Thierschstraße 11-15



Titelfeite: Zeichnung Hans Schirmer, Berlin

Oben: Darstellung ber politischen loee des Reiches 1587

### Das deutsche Buch

Ministerialbirigent Erich Grisbad: "Bermann Göring, Wert und Denfc" 345 Seiten; Preis gebunden 6,50 MM.

Bentralverlagber De Da D., Frang Cher Racht.

IR no h h all the hate 1977 er engfien und tagliben Mitbat uns bieles aniichlus. ack niger Lebensbeidreibung als bemabe aus jeber Geite bes a ā rud ter pulnerenten Aftion nicht fem Preunen gebt, fen-Etianenarbeit, bie vom Bues Meiches führte, bat Cio-3/Co10 idean beute eine fo tentrale chaue leine beiondere Droneuen Wert einen auber den Ge murte ber Inbalte. als Bingraphie geidrieben. e Merimale vom Bert und g aufgeidmen". Und mabtlid. beiten ber Berte bes Preutt. White Innenminibere, bee Meidie. mere, bes Meidemuninere ber abers ber Luftmaffe fowie bes epplon fint ebenfo autichluß. eniden Dermann Gering als le Celbal unt Claatemann nerat und ale Kunfiler por-Magenta it bee Wirfens noch multipli-Bielfalt ber bomit gulammen-Statt unt land, luft unt ben eine jo aumergewobnliche fee Buch in ber Tat, auch es Lebrbuch fiber bas Weien emannes gewerben ift. Bir Reicheichulnngebriefe einig. neridreinung jugleich mit ber Red uch bantbar begruben. . - Nem : 1936. Yellow ,00 NM 1925 res Erlebnie" (7) 2.70 PM 1 1976. m. Werlin & 29 os. etteriendielgen ber Schulunge. Rabibarten und pheatenleien Green ifichen Arafteiniaues mifius ee mit ben bedriffe Auszeichpiern Ernft Jumger auf jeben e ber Chulungsbriefe gebubpett cas überhaupt noch notben fid biefe ibenie facblide Erlebnis- und Gefenntmisbarpolitiides Infeben erebert. gert merben tann. Der über-Werte mirb ebnen auch im lietialiftifden Chulungearbeit Mus biefem Brunte foll aud verlichtet merben, bit Werte Sans Bernhard Braufe:

"Runft der Führung" tie Geiten; Preis fart. 2. - RM., Leinen 3, - RM. Lubmig . Woggenreiter . Berlag, Poisbam, 1937.

Dicht bas faliche Beffreben "Führer ju machen" bat bie Samulung lenbarer Führerweisheit jusammengeftellt, auch nicht die Abucht, ein geftliges Beillantfeuerwerf in notionaler Karbung aufzieden zu laften. Diese Zulammenfiellung großer Ertenntmis ichni ber ernfte Wille, bas Weien ber Kubrung, die Art und Galtung bes Führers in jedem Bereich aus bem ungebeuren Schap tiefer deutscher Führungsweisheit bei politiiden Lebenstunft unferer Tage blenfibar zu unden Dem Alltag bes suchenben deutschen Menichen Brifche und Schwung zu erhalten, soll bas tleine Buchlein bienen. Daruset iber ibertlich der Erfolg gewunicht, ben es im Intereste einer finnbigen Veredlung bes nationaliozialiftigen Menicheningebienstes voll und gant verbient.

Die beiben Karten auf Bilbiette I und bas Boppen auf Umidiagieite 4 find mit Genehmigung bes Berlagen entnommen aus E. Mennen: "Dentichtanb und Deut.
iches Reich", 255 Seiten, 40 Abbildungen, 10 Karten.
Preis geheftet 11, ... RM., geb. 12, ... RM. Rerlan J. I. Bradbaus, Feipig 1975.

Bur Bertiefung ber im Sauptibema bes vorliegenden Deites bebanbeiten Fragen wird obiges Wert besonders genannt.

Bu der verliegenten Beige verweifen wir nochmale auf "Das Buch nom bentichen Boltotum - Beien - Lebenaraum - Schidfal", berausgegeben ven Paul Gauß, mit 136 bunten Rarten, 1065 Abbildungen mit 17 Uberüchten (Preis 20. - MDt., Berlag & A. Bead hans, Leipzig 1935), bas wir im Scholunger brief Revember 1936 queführlich beiprechen baben

Die Rarten auf ben Seiten 4, 5, 6 unb 7 entflammen bem Wert: Georg Ufabel: "Deurichlande WerDeut, 90 Geiten, 25 Abbilbungen, 20 Rarten unb 7 Tafelu, Preis farteniert 1,00 RM. Werlag B. B. Leubner. Lemig. Berlin, 1910.

Die Karte auf Geite 21 murbe nach einer Zeichnung von E. Marde augefertigt Genoue fünffarbige Geoffarte liefert: Kurt Bobwintel Berlag, G. m. b. S., Leibelberg- Verlin, "Die Berbreitung bes beutlichen Stadtrechte nach bem Often." herausgegeben von der Stadt Magteburg nach Berarbeiten von Pref. Beiliader, Dr. Job. Schulze, Dr. B. Schulze, Dr. B. Schulze, Dr. B. Schulze, Dr. B. Schulze, Dr.

für bie übeigen Stigen ber verliegenben Folge murbe nach Angaben bes Bertaffere, Drof. Dr. Walter Stublfalb. Beit 6/7: "Bolf an ber Arbeil - Deutiches Stiglial", ein geopolitifches Ernehungebuch, Berlag Julius Belg in Langenfalta Berlin-Leipzig, als Borlage vermentet und bearbeitet

Die Errelfeite ber Degember Bolge ber Reidefdulungebriefe ift, mas wir biermit noch nachträglich vermerten, nach einer Brichnung von Berbert Gon ur. pel, Liegnie, wiedergegeben.

Die Robnung . Folge ber Meldeichnlungebriefe wird ale Erganiung und ine meiteren Bertiefung bas Thema "Deutich bann" ferrieben.

r-Folge über 2250000

ur mit Genedmigung des Berlages und der Schriftleitung. Der ausgebor: Der Richvorganische Saurischiftleiser und veranimetrlich für den Gesamenbalt: Acideantieleiter Franz H. Momerbul, il Herne Heiner Strafe il Fernaut II f. 65: verantworlich für die amiliern Befanntmagiungen: DUF Kinhen Berlag Riaux Ster Nach Gund f Jurigalederlaftung Serlin SUG, Jimmerlag der NoOulp.), Fernauf: 11 (8) II; Drud: M. Maller & Sohn A.G., Berlin SU 19.

40

Blue